

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

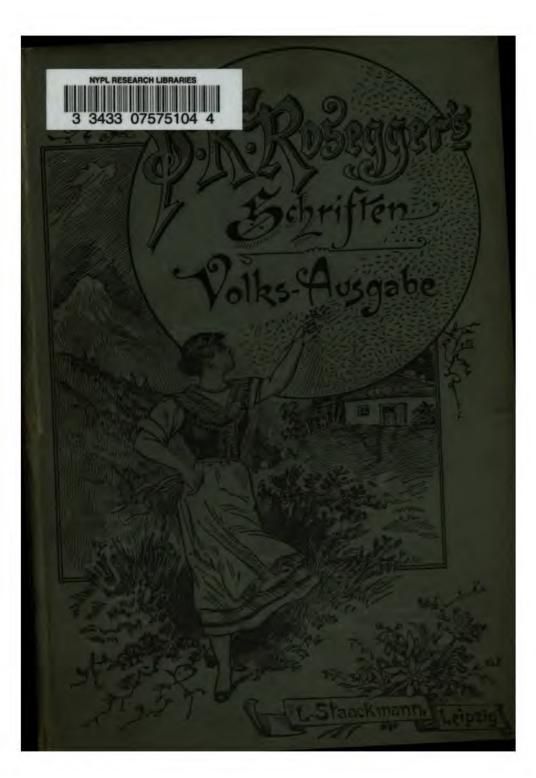

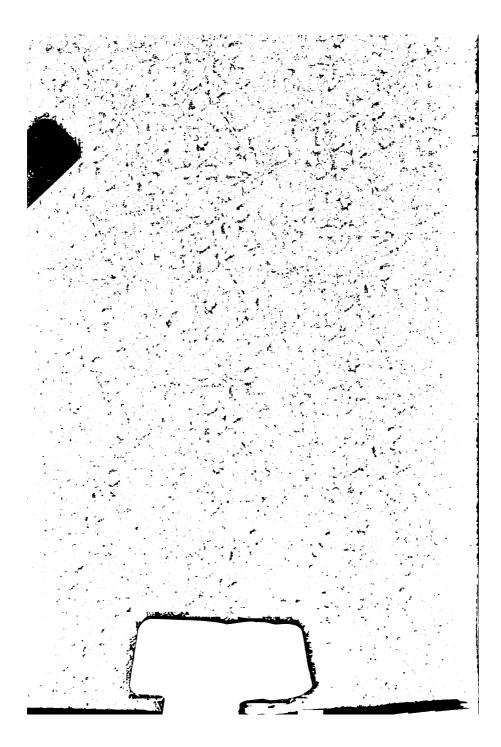

و و 

MD &

# Im Wanderstabe.

Don

# p. K. Rosegger.

Siebente Uuflage.

volks. Ausgabe.



Ceipzig.

Verlag von E. Staadmann.

1899.

833



Mlle Rechte porbehalten.

# Steerest. Dec. 16/99-uh 3.25-

# Lingang.

s giebt Kinder, welche mit neugierigen Augen in die Welt hinausschauen und jeden Menschen gutmuthig anlächeln, dabei aber nicht einen Augenblick die Rockfalten der Mutter aus der Hand lassen. Ein
solches Kind bin ich und meine Mutter ist die Steiermark.

Ich bin just nicht weit in der Welt herumgekommen; die Nordsee und der Rhein, der Montblanc, Neapel und die Karpathen begrenzen den Kreis um das Stücklein Welt, das ich disher gesehen habe. Aber große Schönheiten habe ich geschaut, viele Güte habe ich erfahren von den Menschen, auch wenn sie nicht in meiner Muttersprache redeten. Und doch hat kaum Jemand, der auszog in Jugend, Gesundheit und zur Lust und Lehr', so viel an Heimweh gesitten, als ich. Selbst noch mitten im Vatersande, im gastlichen Niederder Oberösterreich, im schönen Tirol habe ich Heimweh gehabt nach den Bergen und Thälern der Steiermark. Nicht immer so sehr nach den Menschen — denn mit diesen blied ich, auch wenn ich draußen war, stets im Verkehr — als vielmehr nach der heimischen Landschaft.

Und so bin ich allemal eher zurückgefehrt, als es ursprünglich festgeseht war und habe dann an schönen Sommertagen, wenn Andere die Herrlichkeiten in der Ferne suchten — mit Vorliebe mein stilles, grünes Heimatland durchwandert, nicht etwa spstematisch, um es zu studiren und zu beschreiben, sondern zwanglos, in Kreuz und Krunim, wohin es mich eben zog, um die Schönheiten der Natur und den Frohsinn der Menschen zu genießen.

Erst später — im Jahre 1877 — bin ich, und zwar von dem Buchhändler Kröner in Stuttgart, veranlaßt worden, für sein großartig angelegtes patriotisches, alle deutschen Lande umsassendes Prachtwerk "Unser Baterland" die Naturschönheiten der Steiermark in schlichter Weise zu schildern. Ich that's gern, that's so gut ich's vermochte und wie es der mir zu Gebote stehende Raum gestattete. Die Schilderung wurde mit vorzüglichen Bildern versehen und so kam ein Werk zu Stande, an dem ich besonders seiner Ausstattung wegen meine wahre Freude hatte.

Nun ist gewünscht worden, daß ich meine Naturschilberungen aus Steiermark als Gegenstück zu meinem "Bolksleben in Steiermark" dieser Ausgabe der Schriften einverleibe.

Ich erfülle biesen Wunsch, mit ber Bemertung jedoch, daß meine "Wanderung durch Steiermart" nichts weniger, als eine erschöpfende Beschreibung des Landes ist, oder sein will, sondern ein leichtbeschwingter, fröhlicher Ferienausslug mit besonderer Berücksichtigung der Naturschönheiten, mit

sachgemäßen geschichtlichen, ethnographischen und wirthschaftlichen Streifblicken — für den Fremden wie für den Ginheimischen.

Wenn diese Schrift geeignet ift, in ben Ginen schone Erinnerungen an einzelne Gegenden aufzufrischen, die Anderen zum Besuche des Landes anzuregen, bann kann ich mich des Dankes freuen, ber ihr dafür gebührt.

Die schöne Steiermart hat noch nicht bie entsprechende Beachtung gefunden.

Der Steirer selbst ist sein Lebtag kein Prahlhans gewesen. Was er war, das bewies er durch redliche That, was er hatte, das genoß er still vergnügt für sich. Wohin in alle Welt der Steirer verschlagen werden mag, er hat ein wenig Heimweh nach seinem Lande. Er ist nicht gewohnt, es auszuposaunen: dieses Land sei so schon. Das ist ja ganz selbstverständlich und Jeder, der da ist und da war, der sieht es, fühlt es und er bestreitet es nicht.

Was soll man ba viel loben! Tirol war nicht immer schön, die pittoresken Gegenden der Schweiz waren nicht immer schön, denn nicht immer war dem Menschen die Eigenschaft gegeben, daß auch das Wilde, Schauerliche, Gewaltige angenehm und erhebend auf seine Seele wirke. Aber die grüne Steiermark mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit an Formen, mit ihrer unerschöpflichen Fruchtbarkeit auf den Höhen wie in den Thälern, ist schön gewesen zu aller Zeit, ein Kleinod, um dessen Besits sich die Großen oft hartnäckig gebalgt, ein Paradies, in welchem

selbst die Horden der Bölferwanderung länger Raft gehalten haben, als anderswo.

Hoch vom Dachstein an bis zum Bett ber Sann! Welch' ein Reichthum von gewaltiger Herrlichkeit und lieblicher Schönheit auf fo fleinem Rlede! Das freie Auge vermag von den Kronen der Sulzbacheralpen aus die Bleticher bes Dachstein zu ichauen; bie Winger an ber Drau feben im sonnigen Aether die blauenden Soben des Wechsel blinken — und mas liegt Alles bazwischen! — Wer von ben schrechaft schauerlichen Bergen jener Ralfalpen, beren Banben bas Sausen ber Enns wieberhallt, eine Wanderung gemacht hat durch die wilde Gegend des hohen Schwab, über bas feierlich ernfte Mariazell, durch die finftern Schluchten bes Tobten Weib, über die idpllischen Gelande des Murzthales und des Murbodens, durch die entzudenden Auen an der Feistrit und Raab, über die in üppiger Fruchtbarkeit prangenden Gbenen an ber Drau, über bie sonnigen Beingarten ber windischen Buheln und bes Roloser Ländchens, an den schattigen Ufern der grünen Sann, durch die Urwildnisse des Bacher in das Baradies an der Sulm und an der Rainach und nach dem heiteren Gragfelbe mit feiner ichonen, großen Stadt - ber meif. mas die Steiermart ift.

Die meisten beutschen Reisehandbücher geben ben Reisenden nach, anstatt ihnen vorauszugehen; die nicht orientirten Reisenden aber streben dem zumeist Auffallenden und Naheliegenden zu, finden alljährlich dieselben hohen Berge und hohen Hotelrechnungen, die beeisten Höhen, die sie nicht besteigen, die befrackten Kellner, die ihnen verhaßt sind — aber der Fremdenstrom hat einmal sein tieses Bett gerissen, in dem er sich fortbewegt, und so erzählen die Fremdenbücher immer wieder das, was man schon weiß das Weitere — wissen sie selbst nicht.

Jene Reisenden aber, die fast zufällig verschlagen werden auf unbekanntes Gebiet der deutschen Alpen, vermögen sich oft vor Entzücken kaum zu faffen. Bas ba noch Alles fo ursprünglich und unentweiht ift! Die Natur voll ungeahnter die Menschen so schlicht, die Wirthshäuser so patriarchalisch anheimelnd und die Preise so - naiv. Anfangs fonnen fie es kaum begreifen, daß es möglich ift, wieso die Naturschilderer. Ethnographen und Maler diesen und jenen Winkel fo gang übersehen haben, wieso diese Menschen so vernünftig und zufrieden sein fonnen, ohne dag die modernen Beltverbefferer in ihre Bergthäler gedrungen find. Ja, die Fremben tonnen fich taum enthalten, es laut in die Welt zu jubeln, baß fie bas Eben wiebergefunden hatten. Aber Manche find unter ihnen, die schweigen fein still, wie das Schäflein, bas abjeits von der Heerde ein saftiges Rasenplätchen gefunden hat, bas Bloten einstellt und gar heimlich und eifrig fich an seinem Funde fättigt.

Und im nächsten Jahre schleichen die touristischen Schäflein wieder herbei, genießen die wahre Johlle des Landlebens und zittern nur vor dem Einen, daß sich plötzlich der Strom der Modereisenden in ihr Bereich ergießen und dasselbe mit

einer Sündfluth von Städtern jeglichen Kalibers überfluthen könne.

Dann wäre es aus mit dem keuschen Hauche, der heute über Natur und Menschen liegt. In solcher Ueberschwemmungszgefahr befindet sich allerdings auch Steiermark. Bereits haben nach vielen Richtungen hin Eisenbahnen die Dämme durchbrochen und nur die landläufigen Reisebücher, die von der Steiermark nicht viel zu sagen wissen, als daß sie grün sei, schützen uns gottlob noch vor größerem Unheil.

Mancher Sänger in alter Zeit hat die Steiermark verherrlicht; der Sang verscholl, aber was Kalchberg, Seidl, Lenau, Grün, Hamerling über dieses Land sagen, das ist lebendig.

Weiland Erzherzog Johann schrieb, daß er sich erst wohl fühle, wenn er über den Semmering herüber sei. Der Steiermärker freute sich solcher Aussprüche, blieb des Weiteren aber indifferent; er ist in der Acgel einer der Letzten, welche über sich und ihr Land sprechen. Da aber alle Anderen ihre Erdscholle rühmen vor der Welt, wäre allzugroße Bescheidenheit eine Unterlassungssünde.

Bisher sind so Biele durch Steiermark gereist, ohne Steiermark zu sehen und fast könnte man sagen, daß Mancher in Graz — Graz übersehen hat. Man meint, wenn man hier den Stadtpark durchwandelt und auf den Schloßberg steigt und da oben bei der "Liesel" in Bewunderung ausbricht über das herrliche Bild, ganz gelassen wieder abreisen zu können mit dem Bewußtsein, Graz gesehen zu haben. Nun

befteht aber Grag nicht aus der Stadt allein, fondern, und besonders für den Reisenden, auch und viel mehr aus seiner Umgebung. Man muß burch die blühende Garten- und Billenftadt des Rosenberges, durch die reizenden Schluchten bes Zuserthales über die Höhen des Rainerkogels, des Ruckerlberges, ber Platte mandeln, man muß die Bald. bämmerungen von Maria Grün, von Maria Troft, vom Bründel durchstreichen und die Wildgarten des Silm und bes Stiftingthales, die grünen Matten der Andrig, die Mauern bes alten Göfting und die Hochwarte bes Blabutsch betreten, um Grag zu feben, "die Großftadt, die auf dem Lande steht." Behaglich breitet das an der klaren Mur ruhende Graz feine Gaffen und Garten aus über Berg und Thal; lieblich liegt es hingeseffen, spottend allen Regeln einer geschloffenen Stadt, huldigend nur den Principien des Unmuthigen und Schönen.

So viel an Menschen ist, Stadt und Land schön zu machen, oder schön zu erhalten, geschieht nun, und was die Menschen nicht zu schaffen vermögen, das hat hier der Himmel längst vollbracht: Ein mildes, gesundes Klima, eine reine Berg- und Waldlust, ein krhstallklares Wasser — und ein harmsos heiteres Gemüth der Bewohner.

Da eine alljährlich wiederkehrende Völkerwanderung nach neuen, schönen Zielen modern geworden ist und auf diesem Wege die Unterschiede der Nationalitäten und der Stände sich mildern und gleichen und die Menschen sich finden, schätzen und lieben lernen — so ist es wohl zeit- und sachgemäß, die Fremden auch einmal zu uns nach Steiermart einzuladen.

Wir können ihnen frohen Herzens die Herrlichkeiten unserer Heimat zeigen und mit dem Stolze edler Heimatsliebe beweisen, daß der grünen Steiermark Smaragd nicht der geringste ift unter den Edelsteinen der Alpenkrone.

Der Berfaffer.

Eine Wanderung durch Steiermark.

. •



# Eine Manderung durch Steiermark.

# Yom Semmering bis jur Salza.

as ist ein merfwürdiger Eingang in die Steiermart. Man fommt von ben Ebenen, von Wien, und steht hier plöglich vor den tropigen Bergen. Mit einem für unsere Berfehrsmittel icheinbar unüberwindlichen Reftungsmall ift bas ichone Bergland verichangt. In ben tiefen Biefenthälern blinken die Baffer, in den Schluchten rauschen die Wildbache, an den Sangen zwischen Wald und Wand starren die Schutthalden, von den Höhen leuchten zwei Drittel bes Jahres die Schneefelder nieder. Aber ienes munberbare Thier ber Neuzeit, jenes Roft, das Roblen frift und Reuer ichnaubt, ichrickt vor folden Wildniffen nicht gurud. Das hat fich felbft feine fichere Strafe gebaut an ben oft fentrechten, gerriffenen und gerflüfteten Relsmanden hin. Achtzehnmal rauscht es unter die Erde hinein und ebenjo oft fest es über ichmindelnde Bruden. bis die Befte übermunden ift.

Der Semmering!

"Es ift nicht möglich!" fagten anfangs die Leute, "die Eisenbahnbauer find große Herren, aber die Berge find noch größere, und — da hinüber tommen fie nicht."

Behn Jahre lang ist gearbeitet worden mit allen Mitteln bes menschlichen Willens, und an einem heiteren Sommerstage des Jahres 1854 fuhr die erste Locomotive von Niedersösterreich in die Steiermark hinein.

Das Werk hat fünfzehn Millionen Gulden gekostet und die seitherigen Auslagen dafür dürften nicht viel geringer sein. Biele können es nicht begreifen, wie gerade die wildeste Stelle gewählt werden konnte, da andere Punkte scheinbar viel geeigneter gewesen wären, die Ausläufer der Alpen zu durchebrechen. Wir freuen uns, daß die Semmeringbahn so gestaut worden ist, sie gehört zu den kühnsten und allergroßeartigsten Eisenbahnbauten in Europa und ist an Reichthum von mannigsaltigen Bauten und Naturschönheiten einzig in ihrer Art.

Die Reichsstraße über den Semmering von Gloggnit bis Mürzzuschlag kann zu Fuß leicht in fünf Stunden zurückgelegt werden; die Eisenbahn von Gloggnit dis Mürzzuschlag aber ist 5½ Meilen lang: das läßt denken, in welchem Zickzack dieselbe hin und her muß, dis sie alle Tiesen und Klippen überwunden hat. Die Steigung ist stellenweise so scharf, daß man an eine Zahnradbahn denkt und nur staunen muß über den damaligen Unternehmungsmuth der Erbauer.

Von Gloggnitz über Schlöglmühl (wo das öfterreichische Banknotenpapier gemacht wird) nach Paperbach gelangt, stehen wir vor dem ersten Riesendau. Es ist die auf dreizehn Pfeilern ruhende neunhundert Fuß lange Brücke über das Thal der Schwarza gespannt, in einer Höhe von hundertzwanzig Fuß. Bon hier beginnt die Steigung und bald kommen zwei Tunnels von dreihundertsechzig und vierhundertsachtzig Fuß Länge. Nun öffnet sich links die Gegend, tief unten liegt der Markt Gloggnitz, über denselben hinaus schweist

zum letztenmal ber Blick in die Ebenen Desterreichs, Mährens und Ungarns, die wie ein blaues Meer allmählich mit dem Firmamente verschwimmen. Und die Bahn wendet sich gegen das Innere der Berge.

Balb halten wir an der Station Klamm. Hier finden wir nichts als den Bahnhof, ein Kirchlein, ein paar Berghäuser und die malerische Ruine. Aber unten in der Schlucht, gar eng eingepreßt zwischen den Wänden, an beiden Seiten der Reichsstraße, liegt der Ort Schottwien; hinter demselben an grüner Lehne schimmert die zweithürmige Wallsahrtskirche Wariaschut; von den jenseitigen Bergen blinken mehrere Ruinen.

In schwindelnder Höhe über dem Ablitzbache zieht sich nun die Bahn in der Länge einer Meile an der Weinzettelswand fort, mehrere Tunnels durchlaufend und endlich das romantische Thal der Ablitz übersetzend auf einem dreistöckigen Biaduct, der höher als ein Haus von zehn Geschossen sich erhebt. Un der Weinzettelwand war es, wo bei dem Baue durch einen Felssturz vierzehn Arbeiter ihren Tod fanden.
— Nun gelangt man durch einen Tunnel in ein anderes Thal, von dem sich ein großartiger Blick in das Hochgebirge austhut. Ueberraschend ist es, wie man - jetz zur rechten, jetz zur linken Seite mehrmals wechselnd — das Gebirgsbild hat. Ueber einer grünen Niederung herein leuchtet uns das erste Riesenhaupt aus Steiermark entgegen — die Kax.

Der Zug rollt hier wieber mehrmals in die Erde hinein, bietet wiederholt Ansichten der eben zurückgelegten Bahnstrecke, durchbrauft den mehr als sechshundert Fuß langen Wolfsberger Tunnel und steht endlich auf der Station Semmering. Wir steigen aus, um das dem Erbauer dieser Bahn hier errichtete Monument zu betrachten und dann einen Blick über die weiten Berge hin und besonders auf den nahen Sonnwendstein zu wersen, der den Grenzpfeiler Steiermarks bildet und seinen Ersteiger mit der prächtigsten Ausssicht über vier Provinzen lohnt. — Vom Bahnhofe aus liegt uns das Land Niederösterreich tief zu Füßen; junger Lärchenwald umgiebt uns; wir athmen — auch im Hochsommer — kühle Alpenluft. Frisch Wasser, Alpenrosen und Sdelweiß werden von barfüßigen, blauäugigen Kindern uns angeboten.

Da auf der Semmeringbahn der Sicherheit wegen ein größeres Wärterpersonale als sonst aufgestellt ist, so sind auch die Bahnwächterhäuser stattlich, stets einen Stock hoch und für mehrere Familien eingerichtet. Seit sast vier Decennien, da diese Bahn nun im Betriebe ist, hat sich auf derselben noch kein bedeutender Unfall ereignet, trotz der dreißig und mehr Züge, die täglich auf dieser merkwürdigen Strecke verkehren.

Unmittelbar hinter ber Station Semmering rollen wir mit einem langen Pfiffe in ben großen Tunnel, ber 4530 Fuß lang ist. Er zieht durch ben eigentlichen Semmeringberg. Die Bahn geht bald in eine leichte Sentung über. — Bas bebeutet der schrille Pfiff unter der Erde? Der Pfiff bedeutet kein Unglück, er ist ein Gruß an die Steiermark. Mitten im Berge haben wir die Grenze durchbrochen, und endlich wieder im Tageslicht gleiten wir durch ein frischgrünes Biesenthal zwischen Balbbergen dahin.

Wie seltsam! Jenseits bes Tunnels waren wir auf bem Berge, und hier — fast auf gleicher Sobe — sind wir in ber Niederung und an beiden Seiten bauen sich hoch, aber in welligen Linien die reichbewachsenen Auppen, Bauernhöfe an

ihren Lehnen, Matten und Almhütten auf ihren Höhen. — Noch übersetzen wir die mächtige, breihundertsechzig Fuß lange Brücke bei Steinhaus, und der Semmeringbau, dieser gewaltige Sieg des menschlichen Geiftes und Fleißes, liegt hinter uns — wir sind eingezogen in die grüne Steiermark.

"Lusti wulauf Is da schoeiraschi Brauch A diaggascha Schoeaz And a Schwomsupn drauf!

Bin a luftiga Bua, Los in Duift ta Rua, And b'Engerln in himel, Dai lochn bazua!"

Ihr versteht es nicht? Das ift ja fteierisch. - Luftig wohlauf ist ber steierische Brauch! Bin ein luftiger Bursche, lag bem Teufel teine Ruh! - Ein teder Junge fingt's oben an ber "Räuberhöhle" über bem Alpenborfe Spital. Die Räuberhöhle ift ein Felsenloch, ein Biertelftundchen ober bem Bahnhofe. Da hatten bor Zeiten die Strafenrauber ihre Schate verborgen, die fie ben Reisenden auf ber Beerftrage abgenommen. Erwiesener ift, daß zur Türkenzeit die Bewohner der Gegend mit ihrer Habe sich vor bem Feinde in biefe Boble geflüchtet haben. Vor Rurgem befand fich am Eingange noch eine eiserne Thur, welche heute bie Sacriftei ber Spitaler Rirche bewacht. Schon in alten Reiten, ba in biefen Bergen noch bie tiefste Wildnig war, führte bie Strafe nach Rtalien über ben Semmering. Da' ließ im 14. Rahrhundert ein steierischer Herzog mitten im Urmalde ein Hospig. damals Spital am Herrenberge genannt, erbauen, aus welchem bas heutige Spital am Semmering entstanden ift. Rojeggen, Em Wanterftabe.

Bur Sommerszeit wimmeln in diesem Alpenthale die Wiener, steigen auf die schönen Berge Stuhlegg und Kamp und horchen den übermüthigen Liedern der lustigen Aelpler. — "Seids lusti!" ist dieser Aelpler Sprichwort, "mir tema so jung neama zomm!" und:

"Geht ma sunstn nix o, Wir a Mühl and a Rod, Wir a Haus and a Feld, And a Dirndl mit Gelb.

Du himlischa Boder, Af ba Welt wars wul z'bleibn, Wans nur amol a holbi Schbund Zwoanzga tad schneibn."

Blutarm und freuzlustig! So find die Bergbewohner. Die Gegend von Spital und Mariazell besonders ist bekannt als das lebensfreudige öfterreichische Arkadien.

Ich habe an anderer Stelle die Arbeitsweise, Sitten und das seelische Leben dieser Menschen zu schildern gesucht ("Bolksleben in Steiermark"), ich habe ihre Lieder und Sagen belauscht und dieselben in meine volksthümlichen Schriften eingestreut; ich habe ihre Mundart und in derselben ihre lyrische und humoristische Anlage darzustellen unternommen ("Zither und Hackbrett" und "Tannenharz und Fichtennadeln", Graz, Lehtam-Josefsthal), ich habe das Menschliche, das Eigenthümliche und die Borzüge des deutschen Steierers nach allen Seiten hin zu fassen und in Form zu bringen mir zur Aufgabe gestellt. Es ist Localpatriotismus, wenn Ihr wollt, aber einer, den ich nicht zu entschuldigen brauche. Wer sein Vaterland ignorirt, um vom "Rosmopolitismus" zu schwärmen, der sommt mir vor wie ein Mensch, der seine Mutter verläßt, um sich auf der Gasse mit

fremdem Volke herumzutreiben. Die Allgemeinheit, die Verföhnung und allmähliche Vereinigung der Völker auf Erden
ist ein Ideal, dem wohl jeder Vernünftige anhängen muß;
aber der gesammten Menschheit dient man am besten, nicht/
wenn man sich verslacht, sondern wenn man sich auf das
beschränkt, was man ist, wenn man das bringt, was man
hat, wenn man auf seinem eigenen Voden nach neuen
Schätzen gräbt, in seinem eigenen Varten Früchte züchtet,
die vielleicht sonst nirgends wachsen, und damit dem Allgemeinen ein Geschenk macht. Das ist jener kosmopolitische
Localpatriotismus, durch den die Agricultur wie die Inbustrie, die Wissenschaft wie die Kunst universell gesördert
wird.

Also laßt mich meine Steiermart preisen und folgt mir. Wir benützen noch die Südbahn bis zur nächsten Station Mürzzuschlag. Hier verlaffen wir sie, um nach einer langen Fußwanderung über Berg und Thal weit unten im Wendenlande wieder mit ihr zusammenzutreffen.

Der alte Ort Mürzzuschlag — wo die Mürz zur Reichsstraße schlägt — liegt an der Ausmündung dreier anmuthsreichen Thäler und ist ein Tummelplatz der Wiener. Schöne Spaziergänge schlängeln sich in die Berge und Nebenthäler. Ein in das Thal vorgeschobener Felstopf, der Gansstein, bietet eine prächtige Aussicht auf den Flecken, in das waldreiche Mürzthal und in die Felsengruppe von Neuberg.

Die Geschichte vom "Gansstein-Michel" ist weit und breit bekannt. Der Gansstein-Michel, das ist ein buckeliges Männlein, welches tief im Felsen bes Gansstein wohnt und unmesbare Schätze bewacht. In der Christnacht könnte man den Eingang finden. Da ist in dieser Nacht einmal eine Bäuerin mit ihrem Kinde gegen Mürzzuschlag in die Mette gegangen. Und als fie am Gansstein vorbei fommt, benft fie: Schau, Mirzel, eine Schurze voll Geld mar' nicht zu verachten! und geht tief in die Felsenhöhle hinein. Gin großer Rarfunkel beleuchtet die Nacht; ein schwarzer hund sitt ba und knurrt; ber Michel tauert auf einem Stein und ichläft; die Raffer, die in langen Reihen fteben, find voll von Gold und Edelgestein. Das Beib fest ihr Rind auf ben Boben, faßt in die Schurze was Plat hat, füllt die Rittelfade und die Strumpfe und eilt jauchzend über ein solches Glück bavon. Als fie wieder auf der Strafe ift und den Sternenhimmel fieht, dentt fie an ihr Rind. Das hat fie in ber Boble vergeffen. Gie eilt zurück, tann aber ben Eingang nicht mehr finden, und weder fie noch ihre Nachkommen haben ihn bis heute gefunden. -Wer zur ftillen Mitternachtsftunde am Gansftein porübergeht, ber foll heute noch bas Rind schreien hören. Ober ift es die Stimme bes Herzens, daß man über alles Gold und Ebelgeftein ber Welt bes bluteigenen Rindes nicht vergeffen foll? -

Landstraße und Sisenbahn laufen in größerer Sintracht, als das sonst zwischen Concurrenten der Fall zu sein pflegt, über die freundlichen Matten des Mürzthales mittägigen Landstrichen zu. Wir nehmen die Richtung nach Norden, rüsten uns mit Bergschuh und Bergstock und wandern im schattenreichen Alpenthale der klaren, forellenreichen Mürzentgegen. Die Leute, die uns begegnen, dieten uns treuberzigen Angesichtes einen guten Tag. Es sind zumeist Waldarbeiter in steierischer Tracht. Unter Weidenbüschen rieselt die Mürz, an deren jenseitigem User die neue Sisenbahn den Fußmüden dis Neuberg führt. Gerade vor uns, hoch über sonnigen Tannenwipfeln, blauet das Gewände der Neuberger Alven.

Im Dörschen Kapellen unter einer Linde halten wir Rast, und blicken in das Thal von Altenberg mit seinen vielen Brettersägen, seinen Spatheisensteinbergwerken und Röstösen. Uns, die wir gern "naturbummeln," interessirt vor Allem das ungeheure Felsenhalbrund der Rax, 6340 Fuß hoch. — Der Himmel ist so blau, die Lust so frisch, die Brust so freudig. Machen wir eine Alpenpartie; besuchen wir den lieben Gott auf dem hohen Berge.

Bon Rapellen führt ein guter Weg auf den bewaldeten Bergfattel bes G'icheid. Bom G'icheid biegt ein Steig gegen bie ragenden Wände ber Rax empor. Die noch mit Tannen und garden bewaldete und mit uppigem Grafe bewachfene Thalmulde, über welche wir mandeln, heißt die Siebenbrunnerwiese mo bereits bas hirtenleben mit feinen Schäferstunden anfängt, fich zu entfalten. Dann tommt icon ber fteile Sana mit feinem Geftein und Alpenftrauch, ber Weg führt bequem im Rickack hinan und ist ein Geichent des Touristenfreundes Erzherzog Rarl Ludwig von Desterreich, ber im Bereine mit dem Touristenclub in Wien, oben auf dem Blateau auch ein Bergfahrer-Bofpig erbauen ließ, ju Schut und Schirm im Sommer und im Winter. Denn wir fangen ichon an. felbst an reinen Wintertagen Alpenpartien zu machen - uns ju freuen an dem himmelstlar, in welchem auch zur Tageszeit manch' Sternlein glüht, an der erhabenen Rube und dem fast überirdischen Fricden, ber ba oben maltet und die fleinen, menschlichen Begierben bampft. - Im Sommer, inmitten bes warmpulsirenden Lebens, ist das gang mas Anderes ...

Hoch über ben Felswänden ber Rax, wo man ewiges Eis vermuthet, liegt ein grünes Mattenland mit Berg und Thal, voll duftender Kräuter, prangender Rosen und mit Sennhütten voll üppiger Lebenssreude.

Wir besteigen den höchsten Bunkt, die Heutuppe. Bon ba muß man icheinbar auf alle Bergiviten binabichquen auf die Giebeldachung des Schneeberges, auf den Rameelruden ber hohen Beitich, auf die Schroffen bes Deticher bei Mariazell, auf die weiße Badenfrone des Hochschwab, auf bas blaue Tafelchen bes hohen Schockel bei Graz, auf ben ätherischen Ruden bes Wechselgebirges, in welchem die erhabene Rette der Centralalpen niederfinkt in bas Flachland der Das gparen. - Bir fteben höher, als die gluthrothe Scheibe, die hinter bem Türenftein niedertaucht. Wir feben die Sonnenscheibe in der dichten Luftschichte, in welche sie versinkt, wie plattgebrudt. Im Thale ber Murz liegt ichwere Dammerung. Dort läuten jest alle Gloden, daß die Menschen auf's Beten nicht vergeffen. Dier oben bedarf's der Erinnerung nicht. Ueber ben Ebenen Ungarns gieht die Nacht herauf, ihr voraus mallt ein violeter Schein, wie Nordlicht leuchtend. -Endlich sproffen die Sternlein, und Du, Menschenkind mit Deinem minzigen Auge, bas oft so furzsichtig ift, bag es ben Stein nicht fieht vor ben Fugen, überschauft Millionen von Welten in ungeheuren Fernen! — Aber nicht allein das Auge, auch andere Sinne möchten genießen und so steigen wir nieder in die Thalungen zu den Schwaighütten (Sennhütten). Es ist Samstagnacht und man follte meinen, es wären alle Thuren ichon verichloffen vor den Wohnungen ber schmuden, sittigen Schwaigerinnen. Sie find aber nie weiter offen, als in ber Samstagnacht. Alle Hütten sind befett und belagert. Lauter junge, fernfrische Burichen aus Meuberg, Rapellen und Prein find ba, die fingen und ichergen; und auch Andere, die ftill und finfter, wie das bose Gemiffen um die kleinen Behausungen ichleichen. Die Butten sind schlecht, ein Sturmwind blaft durch die Bandfugen bas Berdfeuer hin und her, das mitten im Raum auf einem Steingelege brennt. Tisch ist gar keiner da; wer essen will, der
setze sich auf die schmale Wandbank oder vor die Hütte in's
Freie, stelle die Pfanne auf seine zwei Aniescheiben und esse.
Gott gesegne den Sterz, die Schmalznocken, oder was es
sonst Köstliches sei! Wer trinken will, der gehe zum Trog,
in welchem die Schneestücke schmelzen, die vom Kar niedergeschleppt worden sind. Eine andere Wasserquelle ist auf der
Rax nicht zu sinden. — Wer schlasen will, der muß die
Schwaigerin bitten, daß sie ihr Bett herleiht, welches dort
im Winkel steht. Die Schwaigerin geht dann zu einer Nachbarin oder ruht oben unter den Brettern des Daches auf
dem Hausen isländischen Mooses, das sie ihren Schweinen
gesammelt hat.

Heute benkt kein Mensch an's Schlafen. Dort steht bas Wirthshaus. Es ist nicht besser und nicht schlechter, als die übrigen Hütten, aber es beut Wein, Schnaps, Geselchtes, Thee und Kassee. Die Wirthin ist emsig und froh; der Wirth ist eine Andreas Hofer-Gestalt und drückt ein Auge zu, oder zwei, merkt er, daß die Verantwortung zu groß würde, wenn er sähe. Es ist ein Bolk von Sündern beisammen. Die Jüngsten karteln und kegeln um's Geld oder balgen sich umsonst. Andere trinken und johlen Gesänge, so farbenüppig schier, wie das Muster glühender Liebespoesse — Salomon's hohes Lied. Und Jene, die gar nicht da sind, sondern hinten und braußen im Verborgenen munkeln, das sind die Schlimmsten von Allen.

Wiener sind heraufgestiegen mit nackten Anieen, beschlagenen Schuhen, Gisen und Alpenstöcken. Gerade burch ihr auffallend älplerisches Thun und affectirt bäuerliches Gehaben merkt man ben Städter. Ganz tolle Rerle! Sie

stiegen auf die Berge, um "frei" zu sein, aber die Bauernburschen weisen ihnen Trot. — Eine Zither hört man surren; braußen herum schrillt eine Mundharmonika. Dort am Steinklotz stehen singende Gruppen. Mancher aus dem Thale scheint erfolglos da zu sein, man merkt den Aerger aus seinem Sang:

> "Af b'Olm bin ih gonga, Af b'Olm hots mi gfreib, Af b'Olm geh ih neama, Da Bäig is ma z'weib. Da Bäig is ma z'weib, And die Schwoagarin z'schulz, And a Bua, dea sa hoch schdeigg, Is ah nit van Hulz."

Auf bem Dachfirst einer anderen Butte fitt Giner und lagt bie Beine an beiben Seiten hinabhangen und fingt:

"Selm afn Schneggnschbeig Schnawln zwoa schneeweißi Taubn, And heind mäicht ih goa sa gern, goa sa gern Hulzäipst klaubn."

D'rauf eine weibliche Stimme vom Ruhstall her:

"D'Hulzäipst, d'Hulzäipst Warn ma viel zsauri, Wanst scha nix Siassers findst, Bua, sa is's trauri."

Inzwischen bas Schellen der Reigen, das Röhren der Rinder, bas Grunzen der Schweine, das Gackern der aufgeschreckten Hühner. Und auf allen Höhen jauchzen die Halter und Hüttenbuben. Die Luft des Aelplers klingt in Gesang aus — jeder Athemzug wird zum Jubelschass. —

So vergeht die Samstagnacht. Auf der Heufuppe liegt bereits der Sonntagsschein, da tollen Bursche in die Hütte. Der hat einen Riß im Beinkleid, ein Loch im Rock; die Schwaigerin hat Nadel und Zwirn, die soll flicken. "Jerum," ruft sie aus, "da ist ja ein Blut auf dem Aermling! Werd's doch nit g'rauft haben?"

Es ift nicht zu leugnen.

Wir trinken frische Misch und benken an den Abstieg. An der österreichischen Seite über steiles, schattenfinsteres Sewände klettern wir hinab in das tiesverlassene Reißthal, in welchem die Ruinen eines abgestifteten Dorses stehen. Wegen Wildereien und Aussehnung gegen den Guts- und Schutzherrn ist vor etlichen dreißig Jahren die Ansiedlung zerstört worden. — Wir nehmen unsern Weg über den Naßkamm auf die pflanzenreiche Schneealpe, wo wir wieder Dörfer von Schwaighütten finden, verlassen endlich dieses Arkadien, um durch das Lichtenthal hinabzusteigen zu den Ufern der Mürznach Neuberg.

Vor uns liegt ber Ort mit seinem stattlichen Stifte, mit den Felsenkegeln seiner alten Annenkirche und seines Calvarienberges, hinter welchem das Horn des Rabensteines aussteigt. Es weitet sich das Thal, und dort, wo sich's gegen Mürzsteg hin wieder einzuengen beginnt, liegen die großartigen Eisenwerke mit ihren schwarzen Dächern und rauchenden Schloten. Dahinter, wo sich die pittoresken Schluchten der Krampen und des Tirol hinziehen, erhebt sich die Laahalpe, an welche sich zur Rechten hin die vielgestaltige Chorwand und die Spizen des Hirschegg reihen. Vom Gewände des Windberges und des Kauhensteins gehen wüste Schutthalden nieder in die Waldungen und gegen die Watten, auf denen Gruppen von Menschenwohnungen stehen.

Je unwirthlicher die Umgebung erscheint, desto behaglicher liegt Neuberg in seinem Thale, ist es doch geschützt von bewachsenen Borbergen, und der berüchtigte Neuberger Wind, der die Mürdzuschlager mitunter start frösteln macht, wird in Neuberg selbst verhältnißmäßig wenig gespürt.

Neuberg ift trot seines Namens ein uralter Ort; die Eisensteinbaue daselbst messen sich weit über die driftliche Beitrechnung gurud. Auf bem Rabenfteine und auf bem Faltenfteine an der Laahalpe follen Schlöffer geftanden haben; auf letterem will man heute noch Ruinenreste finden. Das Stift murbe in ber erften Balfte bes 14. Jahrhunderts gegründet, und zwar von Otto bem Fröhlichen, um die Beirat mit feiner Blutsvermandten Glifabeth von Bagern, beretwegen er in Verbannung mar, zu fühnen. Schon brei Jahre nach ber Gründung fette er im Capitelgewölbe die Leiche feiner jungen Gattin bei. Benige Sahre später bestattete er baselbst auch seine zweite Gemalin, die sechzehnjährige Anna von Böhmen, und nach etlichen Monaten folgte er, ber lebensluftige Mann, felbst in die Gruft. Achtunddreifig Aebte regierten in Neuberg, bis bas Stift unter Raifer Jofef aufgehoben und mit all' feinen Butern ber Staatsdomane einverleibt wurde. Da war es aus mit ber Poefie des Rlofters. Die Raume murben von der Gewerkichaft als Amtslocale verwendet. Der icone gothische Rreuggang mit ben Bilbniffen der Aebte, sowie das Capitelgewölbe dienten als Dolgtammern; die große Steinplatte über der Gruft murbe ausgehoben und zu einem Bahltisch für bie Gewerkschaft benütt. Bei dieser letteren Gelegenheit entdecte man wieder die Gebeine des Grunders und seiner Familie, die Raifer Frang von Neuem feierlich beiseben und mit Dentmälern verfeben liek.

Die Gisenwerte, Hochöfen und den Bergbau verkaufte ber Staat an die Neuberg-Mariazeller Gewerkschaft, unter welcher sie zu glänzendem Ausschwunge kamen. Grund, Boden und Forst behielt das Aerar für sich; die Stiftsgebäude sind zum Theile an die Gemeinde vermiethet. Die herrliche Stiftskirche wurde der Gemeinde als Psarrkirche überlassen.

Sie ist im gothischen Style aufgeführt und gehört zu ben größten Gotteshäusern bes Landes. Das Gewölbe ist durch vierzehn Pfeiler getragen, schöne, hohe Fenster, an benen aber die Glasmalereien fehlen, gießen ein helles Licht in den Raum, die Altäre sind reich an mitunter geschmacklosen Schnitzwerken; an den Seitenwänden befinden sich viele Grabmonumente der Aebte. Auf dem freistehenden, reich vergolbeten Hochaltare ruht das Bildniß der Krönung Mariens.

Ueber den wirthschaftlichen oder culturellen Einflug des Stiftes Neuberg auf feine Reit und Bebiete weiß die Beichichte nicht viel zu erzählen. Hingegen bringt uns die Sage mand' feltsame Runde aus bem Rlofterleben bes alten Ciftercienserstiftes. Einer ber Aebte, vielleicht mar es ber hochmurdige Berr Erhard Rrafauer, foll ein geborner Jude gemejen fein. Diefes Bralaten Banbel mar berart, baf fic in ber Begend bas Sprichwort erhob: "So wenig die Rate ein hund ift, so wenig wird ber Jude ein Chrift." Auf feinem Todtenbette foll er ben Bunfch geaufert haben, nicht in die Gruft der Aebte beigesett zu werden. Da man ihn hierauf fragte, wo er benn ruhen wolle? gab er die Antwort. man moge seinen Leichnam auf einen Leiterwagen legen, zwei Ochsen baran spannen und benselben freien Lauf lassen: so weit sie geben, mogen sie ihn gieben, wo sie steben bleiben. folle man ihn begraben. Man that's und die Ochsen zogen ben tobten Bralaten hinein gen Murgfteg, bag man meinte

fie wollten ihn nach Maria-Zell geleiten. Aber auf dem Niederalpel blieben sie stehen; und dort auf der Höhe, wo sich die Wässer der Mürz und der Salza scheiden, unter Tannen und Wachholderstauch soll der Abt begraben liegen.

Mehrmals bes Jahres kommt ber kaiserliche Hof nach Neuberg, dem Mittelpunkte eines großen, ergiebigen Jagdreviers. Der Fremdenverkehr steigt, seit die Eisenbahn bis Neuberg langt, in ausgiebigster Weise.

Das ausgebehnte Dorf verlassend, führt der Weg an Eisenwerken und Hochöfen vorbei an der Mürz hin nach Mürzsteg. Der Fluß trägt uns fortwährend Holzscheiter entgegen, die von den hinteren Wäldern kommend, bei Neuberg durch Rechen aufgesangen werden. Das Thal verengt sich mehr und mehr. Ueber einer Nebenschlucht, das Tirol genannt, ragt das kahle Gefelse der Naßkehr mit seinen Schneemulden und seinen zahlreichen Gemsrubeln. Die Jagd ist kaiserlich und ist die ergiebigste im ganzen Lande. — Waldlehnen beschatten den rauschenden Fluß, den wir auf mehreren malerischen Holzbrücken überschreiten. Plöglich, hinter einem Engpasse, lichtet sich das Thal und im Wiesengelände ragt ein schlankes, rothes Thürmchen auf, wir sind in Mürzsteg.

Das ist ein kleiner, aber gesuchter Ort. Zwischen Mürzzuschlag, Neuberg und Mürzsteg ist im Sommer ein lebhaster Berkehr von Herrschaftswagen. Bor Allem ein gutes Wirthshaus, dann die schönen Hochwaldbilder, die malerischen Hänge der hohen Beitsch, dann Mariazell, nach welchem von hier aus links über das Niederalpel die Straße führt, und endlich das berühmte "Todte Beib," nach welchem der Weg rechts leitet — das sind die Ziele, welche hier dem Reisenden winken. — Lohnend genug wäre die Partie auf die hohe Beitsch, welche von Mürzsteg aus in vier Stunden

erreichbar ist und welche ihrer Alpenflora wegen zu ben gesuchtesten Höhen ber steierischen Berge zählt. Aber unsere Füße
haben sich von den Beschwerden der Rax noch nicht ganz
erholt, und so bleiben wir im Thale — weiß ich doch in
diesem einen gar herrlichen Punkt.

Am kaiferlichen Ragbichlog in Mürzsteg vorüber geben wir ber Murg entlang, die stellenweise gwar in breiten, tlaren Wafferspiegeln steht, jeboch nach und nach kleiner wird und immer wilber, fo bag man vor lauter Gifchten und Schäumen zwischen bemooftem Geftein feine Forelle mehr fieht. Noch manche Sauschen fteben am Bege. Aber biefe werden bald abgeloft von riefigen Steinbloden, die von den Kelsen niedergebrochen am Wege ragen. Allmählich verliert fich in ben Schutthalben auch ber Weg und nur ein schmaler Ruffteig ift uns noch geblieben von den herrlichen Strafen braugen, die wir gefahren und gewandert find. Still grunen die Lärchen und die Fichten, still ftarren die grauen Banbe und die Felsentopfe. Soch über ben Binnen im Meere ber himmeleluft ichwimmt ein Sabicht und lauert, ob nicht boch irgendwo ein gefturztes Gemslein gerschmettert liege im Abgrund. — Ueber Schuttfelber, auf benen allweg die Steinchen riefeln, leitet ber Bfab. Schmale Bolgftege tragen uns über bie Murz, die hier in engen Tiefen fluthet, bort flach auseinander geht und mit Felsblöden überfaet ift. Und endlich find wir bort, wo die Natur nicht einen fußbreiten Raum mehr für den Menschen gelaffen hat; wo selbst das Waffer Jahrtausende lang taglöhnern mußte, um sich sein tiefes Bett zu graben zwischen bem Gestein. Senfrecht ftarren bie Bande ber Engschlucht, bunkel wird's in ben Gründen ber Murz und das Auge begreift es nimmer, wie hier noch ein Beiterkommen sein könne. Aber ber Mensch ift ein tropig Wesen, just bort, wo die Natur ihm alle Wege verlegt, schlägt er sich am kecften durch. Und so hat er hier hoch über ben weißen Bellen des Alpenfluffes am Gemande bin aus eingebohrten Gifenstäben einen ichwindelnden Steg gebaut. Ginen um ben andern; balb hangen fie an ben überragenden Banden, bald führen fie ber Lange nach große Stredenfrei über ber Murz hin. Mehrmals biegt fich die Schlucht, wechseln die wilden Bilder, bis man ploglich vor einem Wafferfalle steht, ber viele Rlafter hoch von ber Felswand in mehreren Absaben tosend in die Tiefe sturat. Aber es ift nicht die Murg, es ift ein anderer Bach, der oben aus einer Grotte bricht. Ein Steg und mehrere Leitern führen au dieser Höhle binan, aus deren Finsternissen der riesige Quell bricht. Alpenrosen machjen an ihrem Rande und Edelweiß ichmiegt fich um ihre Mündung. Diefer Bafferfall, ber schönste in Steiermart, heißt jum "Todten Beib", weil hier einst eine todte Aelplerin gefunden worden sein soll. -Ihren Liebsten hatten fie zu den Soldaten genommen, aber ihr Liebster konnte die Beimat in den Bergen nicht vergeffen und auch fein Mägdlein nicht, und er ift besertirt. Sie haben ihn gefangen eingebracht und Spiefruther laufen laffen durch eine Gaffe von hundert Mann. Aber mit dem rothen Blut ift nicht die Lieb' entfloffen - er ift wieder geflohen. Sie fangen ihn ein zweitesmal, er ichlägt in Berzweiflung bem Officier die Fauft in's Gesicht. Da haben sie ihn zu Wien im Strafengraben erichoffen. Gine furze Weile fpater fanben fie fein Mägblein tobt am Bafferfall. Auf ber Stelle ragt ein eifernes Rreug

Am Fuße bes Wasserfalls zwischen Felsblöden steht aus Baumrinden gebaut ein Capellchen, bas hat aber anstatt bes Altars einen Tisch, auf daß der Wanderer seine mitgebrachte

Labniß barauf ausbreite und verzehre. Dieses Hittchen wird die Einstedelei geheißen. — Wir hören in dem Gebrause des Wassers zwischen den Wänden kaum ein einziges Wort. Wir greisen uns an den eisernen Handhaben weiter durch die Felsenwildniß. Da öffnet sich mit einer Wendung die Enge, ein umwaldetes Wiesenthal liegt vor uns und der kleine Ort Frein. Die Frein ist eine Holzknechtgemeinde, welche sich vor etwa sechzig Jahren hier ansiedelte, um die Wilhsorste zu lichten für das Gußwert bei Mariazell. Kirche, Pfarrhof und Schulhaus ist unter Einem Dache; das freundliche Wirths-haus steht nicht weit davon.

Dier verlaffen wir ben Murgbach, ber rechts aus morgentlichen Balbern bricht und weit hinten in einem Felienkar entspringt. Wir übersteigen links ben Freinsattel und es thut uns wohl, wieder einmal die freien Höhen zu überblicen. Rur Linken die Student- und Tonionalpe, zur Rechten den hohen Söller — an welchem im Winter 1878 eine Schneelawine vierzehn Menschen töbtete - steigen wir nieder in das Hallthal, um bald ein anderes, nicht minder herrliches Alpenbild vor uns zu haben. Wir mandern mit dem Alukden Salza. Der Fußsteig ist wieder zum guten Fahrmeg geworben, an welchem ftattliche Bauerngehöfte ftehen. steierischen Saufer haben nicht das flache, steinbeschwerte Dach, wie jene Tirols oder ber Schweiz. In diesem Gisenlande giebt es Nagel genug, um die Schindeln ober Bretter an Die Dachsparren zu nageln. Die übrige Bauart unterscheibet fich nicht wesentlich von ben Menschenwohnungen anderer Alvenländer. Noch bemerfen wir an einer Stelle des Beges ein Täfelchen mit ben Worten: "Blid auf ben Bochsichwab." Wir wenden unser Auge in die Richtung und sehen hinter ber mannigfaltigen Bergfette ein lichtes Gipfelchen ragen.

Mit Gotteswill' werden wir über turz stehen auf jenem Gipfelchen, daß unser Haupt das höchste sei in weiter Rund'. Jest öffnet sich uns ein weites Thal, eingerankt von bewaldeten Bergen, hinter welchen hie und da ein kahles Felsenhaupt emporragt. Und in diesem stillen, wiesenthauigen Alpenthale, wo sich die lauschig rieselnde Grünau in die krystallklare Salza ergießt, auf sonniger Au steht das Haus der Mutter Jesu.

## Das heilige Mariazell.

Zwischen Bäumen hin sehen wir zuerst das Funkeln der Thurmzaden, und bald stehen wir vor dem großen, dreithürmigen Tempel. — Ueberall dort, wo dem Wandersmann der erste Schimmer der Gnadenkirche entgegenleuchtet, steht ein Kreuz am Wege, vor welchem der fromme Waller seinen Anfunstsgruß jauchzt, seine Abschiedsklage weint.

Maria in Zell! In weiten Landen hört ihr das süße Wort nennen — ununterbrochen seit jenen fernen Tagen, da in der Wildniß ein einsamlebender Priester das Marienbild schnigte aus Lindenholz und es zu eigener Andacht aufstellte in seinem Capellchen. Das war vor mehr als siedenhundert Jahren. Bald erscholl hierauf die Kunde, es thäten Bunder geschehen bei dem Bild in der Einsiedlerzelle. Markgraf Heinrich I. von Mähren hatte zur selben Zeit die Sicht. Er kam, wurde heil und ließ aus Dankbarkeit anstatt der disherigen hölzernen Hütte eine steinerne Capelle dauen — dieselbe, welche heute noch steht und über welche die große Wallsahrtskirche — die größte Kirche in Steiermark — erbaut worden ist. Sie hat eine Länge von zweihundertein, eine Breite von siebenundsechzig und eine Höhe von neun-

undneunzig Fuß. Der mittlere, gothijche Thurm ift zweihundertsechzig Fuß boch. Das icone Bortal unter diesem Thurme zeigt die Geschichte der Wallfahrtsfirche in Bildhauerarbeit bargeftellt. Die Rirche enthält außer bem Onabenaltare in ber Capelle, welche mitten im grofartigen Baue fteht, viele Nebenaltare mit werthvollen Bildern und eine freistehende "Frauenfäule", über welche fich eine weite Ruppel wölbt. Seit bes Martgrafen Beinrich's Zeiten haben viele hohe Berren hier geopfert und die Schatkammer enthält toftbare Dinge. Botivtafeln bededen bie Bande, mobin man bas Auge nur mag richten. Alljährlich an hunderttaufenb Wallfahrer besuchen ben Gnabenort. Rummervolle Menichen giebt es allerwege; viele von ihnen entbehren in ihrem Leibe der Mitmenschen Theilnahme und Tröftung. Aber eine Freundin haben sie, die hört fie an, die läuft nicht bavon, wenn fie aus Fernen tommen und ihr Anliegen klagen; die fitt in ihrem weißen Belt zu jeder Stunde, und ihr Schweigen ift wie Mitleid und ftille Erhörung.

Sie kommen zu einzeln und in Gruppen, kommen in großen Hausen, das wallende Fähnlein vor sich tragend, es vor jedem Wegkreuze senkend, es unzähligemale tief verneigend, wenn sie vor der herrlichen Quaderntreppe des berühmten Gotteshauses stehen. Da hebt das dumpse Getone der Glocken an, in seinen leisen, melancholischen Accorden sast vergleichbar dem Tonspiele der Mundtrommeln. Schon dieses Geläute hat ein Berückendes. Und die Pisser aus sremden Ländern ziehen ein in die Kirche zu Zell. In der Capelle des Gnadenaltares strahlen die ungezählten Sterne der Kerzenslammen. Die Ankömmlinge rutschen auf den Knieen über die Steinplatten hin dis zur heisigen Stätte, wo in dem Gezelte voll goldener Zier die Jungsrau thront:

Das Bildnig ber Mutter mit dem Kinde, in weißer Seide und mit funtelnden Kronen. Und fie fuffen die Steine, und fie legen fich bin und streden die Hände aus und sind bemegungslos, als hätte fie die Reule des Mörders erschlagen. -Und wenn es Abend wird, schweben sie in langen Reihen mit Rerzenflammen durch die Kirche und in allen Enden hallt Gesang. Hier der Begeisterung Hochruf: "D, sei gegrüßt, viel tausendmal, Mariazell, du Gnadenthal! Du allerichonite Mutter Refu!" Dort bas flehende Gebet ber Bangniß: "Der Tag ift vergangen, die Nacht ist schon hier; gute Nacht, o Maria, bleib' ewig bei mir!" Und weiterhin und burcheinander schallen fremdartige Beifen fremder Sprachen. Ein Gebet fucht bas andere ju überichreien, ein Besang ben andern zu übertonen. Es ift eine ungeberdige Kinderschaar, die hier die Mutter bestürmt, zuerst bemüthig und schmeichelnd, bald aber fühner und wilber werdend, bis endlich gar Einer in ber Begeisterung Hochfluth die Schranken des Marmorgelanders überspringt, hinfturat auf das geheiligte Bildnig und den Saum des Mantels mit heißen Ruffen und Thranen bedeckt. - Ein grauenhafter Aufschrei ist's, aus tiefftem Bergen ber Menschheit. - Und b'raußen ruht die Alpenwelt in lieblichem Abendfrieden und bie Felshäupter glüben in ftiller Berrlichkeit.

Selbst dem Freigeist wird die Stätte heilig. Der Gedanke, daß Millionen und Millionen von Menschen aus sernen Zonen ihren Kummer, ihre Drangsal herbeigetragen haben, um sie vor der Gestalt im weißen Zelte niederzulegen — dieser Gedanke senkt einen wunderbaren Schein auf das uralte Stück Lindenholz, das einst gewachsen sein mag in jenen Wäldern, in welchen unsere Vorsahren ihre Vollmondnächte noch dem Buotan haben geweiht. —

Schon am zweiten Tage, nachdem zur nächtlichen Zeit vielleicht Einer ober der Andere ben Mekner zu bestechen versucht, dag er ihm die Rirche öffne und das hochgelobte Gnadenbild zum Ruffe reiche, oder ihm eine Rerze vom Frauenaltare vertaufe für die Sterbftunde; nachdem fie ben Ihren babeim Beller Angebenten gefauft, Rosentrange, Beiligenbilden, Amulete, Gebetbücher, Bachsstöde u. f. m. und bieselben zur Beihe getragen - nach allbem ift bas Scheiben ba. "Wie furz der heilige Tag, wie furz die Beller Freuden, muß heut' icon Urlaub nehmen, Maria, von Dir icheiben! D Jungfrau, wenn wir sterben, o thu' uns Gnad' erwerben, geleit' jum himmel unf're Seel', vergig uns nicht, o Maria Zell!" So ber wehmüthige Gefang. — Unter Glodengeläute und Trompetenschall gieht die Schaar um die Rirche, verneigt noch einmal ihre Fahnen und wallt bavon. Und Andere kommen und Andere ziehen und unerschöpflich an Gnaden ift bas Bildnig im weißen Belt.

Erst wenn die eisigen Octoberwinde über die Alpen segen und vom Schwaben und vom Oetscher hernieder die sinsteren Schneestürme tosen, wird es öde im Zeller Thal. Der Lichterkranz um das Gnadenbild ist verloschen. Durch die Fensterfugen weht der Schneestaub herein auf die Botivtaseln, und in den Beichtstühlen nisten die Mäuse.

Die Bewohner von Mariazell — so stattlich ihr Markt ist — fühlen sich zur Winterszeit nicht ganz wohl; ihnen ist ihre Maria nur im Sommer gnadenreich.

Im oberen Theile des Marktes steht die "Brunkirche", welche wieder eine andere Maria beherbergt, ein Frauenbild, das — wie die Sage geht — alle Jene erhört, die in der Hauptkirche unerhört geblieben. Daher sucht jeder fürsorgliche Wallfahrer stets auch die Brunkirche auf. Der nahe Calvarien-

berg bietet ebenfalls Gelegenheit zur Andacht und nebenbei eine prächtige Aussicht über die Gegend. Besonders beliebte Ausstüge von Mariazell sind auf die Bürgeralpe mit ihrer schönen Fernsicht und auf den Erlassee, wo man im Wirthsbause gute Forellen besommt.

Wir mögen aber mit der Erlaf nicht anbinden, denn diese würde uns in das flache Land der Donau zurückführen. Wir halten es mit der Salza, die uns aus dem Zeller Thal durch eine Waldschlucht an dem malerischen Bergkirchlein Sanct Sigmund vorüber in das großartige Gußwerk leitet. Hier schlägt sich der Aschach zur Salza, und diese große Wasserkraft und die Nähe mehrerer Erzbergwerke und zahlloser Holzfohlenquellen gaben Anlaß zum Gußwerk, welches 1740 errichtet worden ist.

Aus zahlreichen Schloten pfustert schwarzer Rauch empor zu den Wald- und Felstehnen, welche den eminent industriellen Winkel einschließen. Und das klingt in diesen Werkstätten anders, als das Geläute zu Zell — hier werden Kanonen gegossen. Wer in den Abendstunden durch das Thal wandert, der kann im sonst so friedlichen Gebirge das Donnern der Geschütze vernehmen, wenn diese erprobt werden.

Wir verlassen einen so unheimlichen Ort und mit ihm die klare Salza, welche der Enns zustredt. Auch wir werden die wilden Herrlichkeiten des Ennsgestades schauen, machen aber lohnende Umwege in und über die Gebirgsgruppe des Hochsichwab. Bom Gußwerf ziehen wir zwei Stunden lang am Aschbache hinan. Manch' leichtes Steirerwäglein rollt uns entgegen und das slinke, seurige Rößlein dran tradt und schnaubt; sein Eigenthümer würzt ihm Hafer und Heu mit Arsenik. Sehen wir diesen Eigenthümer, einen frästigen, herlebigen Burschen gut an, vielleicht ist er selber ein Arseniksser — damit er

frisch und jung bleibe, wie fein Röglein. Ueber unferen Bäuptern haben wir stets Wald und Gestein. Und dort oben am Bang, feht ihr die vier versteinerten Dtanner figen? Das sind die "Spieler". — In einer Christmacht war's, ba ftiegen vier Arbeiter aus dem Gollrader Bergwert, anftatt nach Rell zur Chriftmette zu geben, auf ben Berg, um Rarten zu spielen. Sie famen nicht mehr gurud, und als die Sonne aufging, fagen oben boch an der Lehne vier verfteinerte Manner - heute noch zu feben, die Rarten in ben Sanden. Sie muffen spielen, fagt ber Boltsmund, fo lange, bis der lette Ballfahrer von Zell kommt. Unter dieser Gruppe im Felsen ist ein Loch, durch welches man von der Strake aus das Firmament schimmern fieht. Jeber Baller, ber vom Snadenorte fommt, versucht es, durch dieses Felsloch au guden; Mancher fieht burch basselbe ben himmel nicht. Kur Solchen ist es ein Reichen, daß er nicht mehr nach Rell kommt. (Siehe "Waldheimat", II. Bb, Seite 225-230.)

Wir sehen nicht hindurch, denn es liegt die Abendsbämmerung schon in den Bergen und wir sind froh, daß wir in das kleine aber gastliche Wegscheid gelangen, wo der Wirth über seine Thür den Spruch geschrieben hat: "Herr, bleib' bei uns, denn es will Abend werden!"

## Der hohe Schwab.

Die Holl' wird uns den Himmel koften. Untersuchen wir, ob fie ihn werth ist.

In der Begicheid — wenn der heitere Morgen aufgegangen ift — fieht Mancher am Scheidewege, ohne ein Hercules zu sein, und besinnt sich, welchen Pfad er wandern soll. Der eine links führt empor zu den olympischen Höhen ber Beitsch und des Schwab; die Straße rechts geleitet schnurgerade zur Hölle. — Prosanen Sinnes wollen wir diesen Weg wandeln. Wir calculiren so: Tragen wir den Himmel im Herzen, so kann uns die Hölle nicht schaden; haben wir aber in uns bose Brut, so wird uns der neunte Himmel nichts nuten. Also die Sach' auf nichts gestellt! Den Weg zur Hölle! Er ist wohlig und angenehm. Es geht glatt und schön zuerst an freundlichen Gehöften vorbei, unter weichen Buchenwäldern hin; es blühen helle Enzianen und wilde Nelken, es duften frische Harze und Kräuter, es hüpfen und singen mannigsache Vöglein auf den Aesten. Nach einer Stunde sachten Steigens aber, da die pittoresten Aussläufer des Schwabenstockes allmählich herangerückt sind und man auf dem Sattel des Karstriegels steht, wo der Wald sich plöglich lichtet, ändert sich die Sache ganz erstaunlich.

Eine schattenfinstere Schlucht thut sich tief vor uns auf, eine Kluft, als wäre die Weltkugel auseinander gesprungen. An beiden Seiten der stundenlangen Tiefe ragen und drohen überhängende Felsberge, mit rothen Wänden in Sonnengluth, mit rissigen Schründen, mit bizarr vorstehenden Felsnasen und Hörnern. — Ungeheuer, wie sie Sanct Johannes in seiner Apotalypse nicht schrecklicher hatte zu erfinden vermocht. Ich nenne Namen, die in Steiermark Klang haben: zur Rechten ragt die Zeller Starrigen und der Brandstein; zur Linten die Ussenzer Starrigen, der Wetterkogel — die Felserwucht des Hochschwab.

Und nun steigen wir auf einem Schlangenpfad hinab in biesen Grund, in welchem die Nebel brauen, die Schatten bämmern, in welchen so selten der göttliche Tropfen eines Sonnenstrahles niederfällt. Wir wandeln zwischen den unbeugsamen Gewalten, die keine Menschenmacht vermag zu

bämmen und zu gahmen. Bor wenigen Jahren erft hat in biesem muften Reffel - die Höll' genannt - eine Revolution stattgefunden. Die Menschheit schreibt ihre Geschichte auf Bavier, die Natur grabt die ihre in eherne Felsen ein, wo fie zu lefen fteht nach taufend und taufend Sahren. Gine solche Episobe ift auch hier aufgezeichnet worden. - Der Mann hatte mas erfahren, der in jener Nacht auf einer Felonase bes Brandstein geseffen ware und niebergeftarrt hatte in die gahrenden Grunde, an beren Banden die Blite fich brachen und die Donner ichlugen, von beren breis und viertausend Rug hoben, fteilen Lehnen ununterbrochen Schneeund Schuttlaminen niederfuhren. Er hatte bas Tosen ber zahllosen Wildwasserstürze und das Beben bes Gebirges vernommen. Manch' aufgeschreckter Raubvogel mare bingeflattert über seinem Haupte und zu seinen Füßen hatte manches entfette Gemslein die fühnften Sprunge versucht und - ungewohnt folder Gräuel - ware es vielleicht niedergestürzt in das Berberben. Der Mensch verschließt ber Schreckniß sein Auge und Dhr. tann's nicht fassen, wenn bie Elemente ihr Damonenhaupt erheben.

Nun erst, ba Alles vorbei, ba die Schuttriesen und Schründe und die niedergebrochenen Felsblöcke liegen in der Stille und Starrniß der Dede, jest vermögen wir die Zerstörung oder vielmehr die neue Schöpsung anzusehen und die neugegrabene Schrift zu lesen. Laut hallen unsere Schritte, wenn wir über das Steinkar hinwandeln; kein Tröpslein mehr von den Wassermassen, die hier gestürzt und gebaut haben. Keine labende Quelle und kein leuchtend Köslein — eine verlorene, versunkene Welt, eine Hölle, aber — Gottslob! — ohne Verdammte. — Die Glücklosen jagen, die Verlornen irren draußen in der "großen Welt". — An den

Lehnen eines dieser Kare machsen Bäume und nicht weit bavon fteht eine Röhlerei. Die paar Leutchen baselbft, hablos wie das Murmelthier, ichwarz von aufen wie ber Teufel, tragen kein Bemb auf bem Leibe. So hat jener König also in biesem Felsenthale bas Bemb bes Glücklichen gefunden? Da war es ja, wo mir jener Mann begegnete, ber vor wenigen Sahren noch eine halbe Million beseffen hatte. Gin armer Buriche aus dem Baldlande, mar er durch Glücksipiel raich au Gelde gekommen. Run hub er an und trat ben Erdball ftola mit acht Rufen feiner jungen Binggauer Benafte und ließ es hoch hergeben und erschöpfte die Frenden der Welt und fich felber. Durch ben Comfort abgeftumpft, abgefpannt, ging er auf Reisen, zog durch Amerika und Asien und überzeugte fich, bag die Erbe fugelrund ift. Die Erbe ift ein Spielball - bas langweilt. Der Mann fehrte gurud in die Beimat, ba spielte man mit Gelb und Ehre - er that mader mit. Gin wenig über's Jahr war's nun her, feit er Alles verlor, nur des Baters Erbe, die Ehre nicht. Gin blutarmer Mann, fehrte er in bas Gebirge gurud, mo er jest Rohlen brennt und des Tages breimal feine Ziege melft. Das ift einmal Giner, ber über ber Welt Luftrausch bas Jobeln und Rauchzen nicht vergeffen hat. Rohlenrauch ist ihm jest lieber, als ber Mammon, der die Ropfe benebelt. Wenn von "Millionen" die Rede ist, so schlägt er mit Stein und Schwamm Tabatfeuer, schüttelt ben grauenden Ropf und meint: "Millionen? Ift nichts dahinter." — Solche Leute fand ich hier, und ba bachte ich wohl an den Spruch meiner Grogmutter: "Die Boll' ift nicht fo heiß, als fie bie Bfaffen beigen."

Welthaffern und Lebensmuden empfehle ich die Naturwildniffe und ihre wenigen Bewohner. Draugen fieht man nur die Wagschale auf- und niederschnellen; der Steigende wird übermüthig und selbstisch, der Sinkende flucht und verzweiselt. Aber im Schose der Ursprünglichkeit schwankt gleichemäßig der Wage Zünglein hin und her, und wir sehen den ewigen Ausgleich des Steigens und Fallens. Und schließlich, nach aller Täuschung, und wenn in Rlagen und Beten und Fluchen das Herz sich heiser geschrien hat, gewinnt man in der Rückfehr zur Natur die Einsicht, daß doch die Welt nach einem sicheren Plane geht, dem man sich anvertrauen mag.

Nun rasch wieder zur Höll' zurud. Bon der Röhlerei weiter fällt die Thalschlucht rasch ab. Hier herum sind bei jenem Wolkenbruche zwei Seen entstanden, wovon der eine zwar wieder trocken ist, der andere aber ein offenes Auge bleiben dürfte, in dem sich die Felsen und Wolken spiegeln. Zwei Gemsen sah ich niedersteigen von den Riffen und in den grünlichen Spiegel gucken zu sehen, wie prächtig ihnen die zwei gekrümmten Hörnchen stehen.

Endlich kommen wir hinab zum Ring. Das ift ein gewaltiges Felsenkar, welches von den Warten des Wetterkogels und des Schwab sich in ungeheueren Wänden und Schuttfelbern niedersenkt. Unterhalb des Kars legt sich eine keine frischgrüne Wiese hin und auf dieser Wiese steht das Jagdhaus des Grasen Meran. Am Jagdhause im Ring ist's über die Maßen schön; doch es ist jene Schönheit, die das Weltkind nur auf kurze Zeit entzückt, allmählich aber drückend wird. Wer hier aber leben könnte Jahr und Tag, und besobachten der Jahreszeiten Lauf und Sigenthümlichkeiten im Gebirge, der müßte groß werden und einig mit dem Geiste Gottes. — Wer die Natur kennt und liebt, dem ist keine Einsamkeit hier; Steins, Pflanzens und Thierreich, Wald und Wasser, Luft und Licht bieten ihm die mannigsaltigsten Genüsse.

Bei dem Jagdhause wendet sich die Schlucht nach rechts in die vordere Höll' Zwischen den Schroffen des Brandstein und dem Gewände der Edelböden ziehen wir hin. Plötlich sprudelt zu unseren Füßen ein frystalltlares, eiskaltes Wasser hervor, so groß, daß es auf einmal drei Kornmühlen triebe, wenn sie hier stünden. Doch die Aelpler haben viel gutes Wasser, aber wenig und schlechtes Brot. Trotzdem möchte der Schlemmer bei Zuckertorten und Champagner gern die Körpertraft des Aelplers haben.

Schlieklich treten wir hinaus auf die grunen Matten von Beichselboden. Sie find nach brei Seiten von Felsmänden und nach ber vierten von hohen Baldbergen umgeben. Die Salza finden mir mieder, die ftattlicher und etwas grunlich geworden ift. Beichselboden ift eine Solzfnechtgemeinde mit einem Rirchlein, das dem heiligen Johannes in der Bufte gemeiht ift. Auf einen Bewohner biefer Gegenden fallen vierzig Joch der Bodenfläche, die ja gum größten Theile unfruchtbar ift. Die Weiber und Rinder der Holgarbeiter flettern in dem Behange herum und sammeln egbare Schneden, um fie in Bruben zu füttern und dann zu verfaufen. Die Leute, melche nicht im Balde ober auf den Felsen verungluden, merden hier fehr alt. Einft gab es in diefer Begend viele Bilbichuten. allein feit Erzherzog Johann - ber Gonner Steiermarts - bie Reviere erworben und Wildpret zu fabelhaft billigem Breife eine Bemje g. B. um einen Gulben - ben armen Leuten gu überlaffen eingeführt hat, find die Bilderer felten geworben.

Der Beherrscher bieser Gebirgsgruppe ist der Hochschmab, der mitten unter Hunderten von hohen Herren 7170 Fuß hoch sein Haupt erhebt. Die Kenner der Schweiz und Tirols werden vielleicht über eine so geringe Hochheit dieses Alpensfürsten die Rase rümpsen; aber wer nur in einer seiner

wüsten Schluchten steht ober gar seinen Scheitel erklettern will, der bekommt Achtung! Vom Thale aus wird er sagen: Diese Berge in Steiermark schen höher aus, als sie sind; und oben angelangt wird er rusen: Ei, diese Berge sind höher, als sie aussehen. — Wir verzichten schwer auf das waldreiche Engthal der Salza, auf die großartigen Abstürze der Ringerin, des Ebenstein, des Griesstein u. s. w., aber wir wollen das Beste haben und paden den Stier gleich bei den Hörnern. Von Weichselboden aus besteigen wir den Hochschwab. Ich ergehe mich in einer älteren Erinnerung.

3ch bestieg diesen Berg im Sommer 1874 von der öftlichen Seite, von Afleng aus. Meine Gefährten maren ein österreichischer Major, ein junger Maler und ein Führer. Un einem flaren Julinachmittage manderten wir dem falfigen Folzbach entlang, in deffen Schluchten die prachtigen Sichten und garden fteben, von deffen Soben amifden und über ben Bipfeln die lichten Bande des Folgitein und der Mitteralpe ragen. Der Sandweg ift gut und steigt leicht an. Bundersam spielen Licht und Schatten des heiteren Nachmittags in den Bäumen und Sträuchern, an den girbenbemachsenen Lehnen und an den Schründen ber Bande, über welchen der duftige Schleier des Aethers liegt. Nach einer fleinen Stunde von Uflenz haben mir bas lette Saus des Folzthales hinter uns und wir ziehen burch maldichattige Engen und werden feucht von dem Staube der rauschenden Folg. Wir fommen gu den zwei Bruden, auf melden der Suhrer zweimal ftillsteht. Dier feben wir ein Bild, wie es malerischer noch fein Maler gedacht hat. Dort ragt der fentrechte Rolog des Folgftein, ein dräuender Bormart und Thormart des Schmab. Amangia Schritte vorwärts ein ander Bild. Der Folgftein verschwunden, Die weißen Backen ber Mitteralpe leuchten über ben schwarzen

Kronen des Tannenwaldes. Der Gegensatz dieser strahlenden Wände oben und der fühlen, thauigen Waldschlucht unten mit dem Brausen des Wassers und dem dunkelnden Gestein, aus dessen Klüsten der Lorbeer der Alpen, der Rhododendron mit seinen Rosenslammen wuchert — dieser Gegensatz weckt in uns das Hochgefühl des Entzückens.

Blotlich aber verliert fich ber Wildbach, wir hören ihn rauschen, mir fühlen bas Beben bes Bodens vor feinen Fluthen, die eingebrückt unter unseren Füßen brausen. Go führt uns ein fühner Weg über ben Waffern burch eine enge, finftere Rlamm. Bum Ueberfluß ift die Rlamm befest mit einer Beerde bon Rindern, unter welchen etliche ftablgraue Stiere nicht gewillt scheinen, uns so leichthin freie Baffage zu gemahren. Awar machen wir die Wegelagerer aufmertfam auf unfere tüchtigen Alpenstöcke, allein sofort erlauben sie sich, topfschüttelnb auf ihre Borner hingumeisen. Wir stehen still, Jeder von uns bewundert laut das kolossale Relsenthor und fürchtet sich heimlich vor ben Stieren. Rum Glude tommt bes Weges ein Bauersmann, der die Rinder zur Aufhebung bes Belagerungszuftandes zu bewegen weiß. - Wir fteigen hinan gur Salterhütte, die in einem Sochsattel zwischen ben Banden bes Folgstein und der Mitteralpe liegt, machen uns dort beimisch und genießen Milch und Butter. Mittlerweile beginnt es zu bunkeln und auf ben Hochwarten liegt die Abendgluth. Die junge, hubiche Schwaigerin ift vertrieben; der Major fauert wie ein Taschenmesser eingeknicht in ihrem Betichen. Der Maler und ich liegen unter bem Dache im Beu. Der Führer ift uns abhanden gefommen; es geht die Sage, daß ber gute Mann, die Sehnsucht im Bergen, ein Uhasver, manche ftille Nacht von Alpenhütte zu Alpenhütte manbert, um die fuge Ruh' ber Almerinnen ju belauschen.

Es ist sinster geworden. Den vertrockneten Blumentelchen des Heues entsteigen Bilder aus vergangenen Tagen und voll des heimlichsten Wunsches zukünftiger Erfüllung . . . Da erschalt unten in der Hütte plötzlich der Rus: "Jesus, Maria und Josef! was ist denn das! Ihr Leute all', geht und schaut!" — Ich kollere über die Leiter hinab. Der Major steht in purem Hemde draußen vor der Thür, hält die Hände zusammen und schreit: "Jesus, Maria und Josef! Hab' ich das schon gesehen in der weiten Welt!"

Da ichaue ich's benn auch. Ich erichrede anfangs, bag mir ber Herzschlag stockt, bann heb' ich an und lache lache por Entzuden. Die fenfrechten Bande der Mitteralpe, bie sich fiber bem schwarzen Zirbengrund in einer langen Reihe von Norden gegen Guden ziehen, fteben in einem boben, magischen Beife, wie durchsichtig fast und von lichtem Aether umgoffen, als hatten fich die ewigen Bande bebeckt mit Feenschleiern ober wollten sich auflösen zu flüchtigen Nebelfloden. — Der lette Blid bes verdammernben Tages liegt auf den Banden und ist Ursache dieser unbeschreiblich ichonen Erscheinung. Dieser Schein, ber von ben Ralffelsen auf uns niebergießt, ift faft, wie bas helle weiche Licht bes Bollmondes. - Um Mitternacht ruften wir uns jum Aufbruche. Raltes Waffer in's Geficht und marme Suppe in ben Magen, bann find wir frifch. Wir treten die Banberung an. zur Linken immer die ichwarzen Maffen des Rars, zur Rechten bie Bande ber Mitteralpe, die nun auch finfter geworben find. Wir ichreiten langfam zwischen Gezirm und thauigen Almen bin. Am Himmel funkeln bie Sterne. Da stehen wir ploglich am Rande. Bor uns liegt eine Tiefe, aus welcher fahle Bunkte und Tafeln heraufichimmern. - "Da unten fieht's aus, wie in einem Friedhofe," bemerkt der

Maler. — "Und da muffen wir jett hinabsteigen," fagt ber Rührer. Er ertheilt uns Unterricht im Rlettern und gundet bie mitgebrachte Facel an, auf bag wir geblendet feien und ben grauenhaften Abgrund nicht seben, an bem wir quer hinklimmen. — Rach einer halben Stunde haben wir wieder verläflichen Boben unter ben Rufen. Der Rührer fest fich auf einen Felstlot, trodnet fich mit bem Tuch die Stirne und fagt, er mare fehr froh, bag mir biefe Stelle gludlich hinter uns hatten. In ber Nacht ginge es noch, aber am Tage wolle ihm Reiner an der Tradwand herüber. — Hierauf geben wir durch die obere Tullwitschlucht, umftanden von bem Hochgefelse bes Wettertogel, der Groficharte und ber Tradmand. Wie schrecklich boch fteben biefe noch über uns, und wir muffen so lange fteigen, bis wir fie alle weit überragen. An ben Tullwithutten fommen mir vorüber, fie find unbewohnt und von öbem Geftein umgeben. Wo einft Menichen wirthichafteten, ba konnten fich beute Gemien und Steinabler beimisch niederlaffen, wenn fie fich miteinander vertrügen. Alljährlich finft die Starrnif tiefer und tiefer nieder von ben Boben. Wir mandern stellenweise über fornigen Schnee gegen bas "goldene Brundel," aus welchem aber gludlicherweise nicht eitel Gold, sondern frisches Baffer quillt gur gefegneten Labe. Wir gelangen an ben fogenannten Ebelfteig, ber aber seinen Namen nicht verdient, er führt über knorziges Geschroffe binan und am beften ift's, man vergift fein Menschenthum und mandert auf allen Bieren. Wir raften und sehen jett an der gegenüberliegenden Tradwand wieder jenen magischen Schein, wie er Abends an den Wänden der Mitteralpe gelegen. Es tagt. - Gine Stunde fpater find wir auf bem Hochboden ber Samftatt, über welchen der Fußsteig jenseits binab gegen Beichselboden führt. So stoßen wir nun mit nnserer planmäßigen Route zusammen und steigen weiter auswärts. Die Steige sind hier nur durch Steinhäuschen angedeutet, die, wenige Klaster von einander entsernt, hin und hin die Merkzeichen bilden. Wer ein solches, zumeist auf glatten Klözen zusammengelegtes Häuschen nicht bemerkt, der kann von der Richtung abirren, und im Nebelwetter mag ihm diese Verirrung das Leben kosten. — Schärfer und schärfer zeichnen sich nun die Höhen und Zinnen in dem sich immer mehr lichtenden Morgenhimmel, und possirich ist es zu sehen, wie auf solch' scharfen Linien die Gemsen sachte hin und wieder gehen. Seht es, wie jest zwei Gemslein, unser ansichtig werdend, wie der Wind über das steile Schneekar hinabsausen!

Die Begetation ist hier im Bersterben. Das stammende Kohlröschen, die zarten Blüthenzapsen des Speik, die goldkronige Arnika, die blauen Freudenkelche der Enziane, selbst die zarte Flocke des Edelweiß — alle sind zurückgeblieben unten an der Fölz, in der Tullwitz. Nur das blauäugige Bergismeinnicht ist einschmeichelnd mit uns heraufgestiegen, stetig bittend, daß wir in dieser majestätischen Herrlichkeit auch seiner grünen Heimat, der lieblichen Wiesenslur, nicht ganz möchten vergessen, auf deren Blumensteppichen wir am Arm eines geliebtesten Wesens sonst so

Endlich kommen wir — an der Kuppe des Kleinschwab vorüber — der letten Höhe zu, derselben, die über alle Berge hinausblaut in das Zellerthal, wo die hölzerne Hand nach ihr weist — Mit jedem Schritt, den wir hier machen, behnt sich weiter und weiter vor unserem Auge der Ring der Alpen. In den Thälern liegt noch der Schatten der Nacht, auf allen Höhen blüht das Morgenroth. Schon sind wir

bem Ziele auf hundert Schritte nahe. Heller und heller wird die Gluth im Often, da bricht in gewaltiger Flamme die Sonne hervor und siehe — nun liegt es, wie ein Regens bogenkranz über dem ganzen Horizonte ringsum, der odere Rand dieses Luftkreises ist purpurroth, dann kommt es grünlich und blau, dann verschwimmt es in das Tunkel, das noch auf der Erde liegt. Dieser Farbenkreis bildet die Grenze zwischen Tag und Nacht, und je höher die Sonne steigt über den mährischen Landen, desto tieser sinkt das Purpurrund, dies es nach und nach die Spizen der Berge berührt. Da leuchten die Häupter roth in stillem Feuer, da wird es golden-sonnig hin über das weite Alpenland.

Im Anblicke folcher Größe ist man ftill, wie die Steine ringsum und bas unvergleichliche Bilb zieht ein in bas Allerheiligste ber Seele zum ewigen Anbenken.

Wir sehen das Leuchten der Karawanken, das Glitzern der Donau und das Morgenglühen des Großglockner. Die Schilder des dreizackigen Dachstein blinken uns zu; das wilde Heer der Ennsthaler Alpen reckt seine unzähligen Riesen- und Greisenhäupter, mit Kronen und Diademen geschmückt, empor zum Hochschwab, wie Patriarchen der Vorhölle zum Allvater schauen. Wer wollte all' die Berge und Thäler mit Namen nennen? Der Pedant. Nicht wie sie heißen, sondern wie sie sind, das ist auch bei den Vergen die Hauptsache. Vom Schwab aus ist die Hautrelieskarte der Steiermark zu sehen. Ein Meer von unzähligen Bergkämmen und Spitzen, aber wegen der breiten Vorderge des Hochschwab sieht man kein That, keine menschliche Ansiedlung.

Gegen Often steile Wände, große Ressel und Schluchten, bie auch im Sommer mit Schnee gefüllt sind. Die westlichen Höhen ähneln dem Karft. Das Gebirge ist wasseram.

Abstiege finden sich an allen Seiten. Jenen möchte ich aber nicht anrathen, ben ich einmal mählte binab in die Tullwiß. Es war der Rothgang. Des fortwährenden Rletterns im Geftein mube, wollte ich, um auf befferen Boben gu gelangen, eine Schneemulbe überschreiten. Die Schneelehne war aber steil und wohl an zehn Rlafter breit. Dazu war fie hart gefroren und bon einem aufrechten Behen barüber tonnte feine Rede sein. Mehr liegend als lehnend, mit ben Stiefelabfaten Haltgruben in den Schnee hauend, wollte ich mir hinüberhelfen. Um aber mit den Rugen Gruben ichlagen ju tonnen, mußten die Bande einen Salt haben und ju bicfem Amede bohrte ich ben Stock fenkrecht in ben Schnee. was einen guten Unter gab. Abwechselnd so mit den Fugen und mit dem Stocke vorgreifend, tam ich eine Strecke meiter. Doch murbe der Schnee gegen die Mitte ber Mulbe bin immer harter und steiler und endlich vermochte ich kaum mehr ben Gifenftod, geschweige die Stiefelabfate ertlecklich genug einzubohren. Dazu mußten, um nicht in's Rutschen zu tommen, größere Bewegungen vermieben werden. Die Schneemulbe war lang und endete an einem Abgrund, beffen Tiefe von oben gesehen nicht ermessen werden konnte. - 3ch blieb eine Weile ruhig figen und raftete. Ich fah, es war unmöglich, in der bisherigen Beise die Lehne zu überseten. aber - weil ich mich nicht wenden burfte - auch unmöglich. den Rudweg zu ergreifen. In diefer Gefahr fühlte ich plöglich eine feltsame Barme in mir. Die Alpennatur, die ich all' meiner Tage so fehr geliebt habe, sie will mich jest verberben? - Rornig sprang ich auf und mit einigen raschen. weiten Saten quer abwarts bem Sandufer zu wollte ich mich retten. Der vorlette Schritt glitt aus, ich fiel und rutschte rasch hinab. Luftig ging's, benn ich sah, es mar gewonnen: Rofegger, Mm Banberftabe.

knapp am Abgrunde glitt ich zwar vorbei, aber auf ben Sand hinaus und auf diesem eine Weile dahin. Glücklich unten angekommen, sah ich den Abgrund, in welchem die Schneemulde ausmündete; es war eine erklecklich hohe Wand, an der das "Martertaferl" eines Berunglückten die Romantif der Gegend nur noch erhöht hätte.

Einen so waghalfigen Abstieg wollen wir nicht nehmen; lieber gehen wir über die weichen Matten der Speitböden dahin und am Brandstein, der scharf und steil wie ein Kirchendach aufragt, vorbei in's Eisenerzer Thal hinab; oder wir steigen rechts nieder in die wilde Einsamkeit der sieben Seen und nach Wildalpen.

Das Dorf Wildalpen an der Salza ift einer der ichönsten Ruhepunkte auf unserer Wanderung. Die Umgebung ift tief romantisch und hat herrliche Waldculturen und schone Almwirthschaften. Gin großes Gafthaus bietet guten Comfort. - Durch eine ichauerliche, von Waffer durchtofte Felfenichlucht führt uns ein Saumpfad über die Gifenerzer Sohe gum Leopolbsteiner See, ber zwischen einer fast fentrechten Relsmand und einem freundlichen Waldberge hingegoffen liegt. Gar mertmurdig ift diefer grune, fehr tiefe Alpenfee bei Regenwetter, wo plötlich Strömungen auf ihm entstehen, mahrend an anderen Stellen das Waffer heftig auffprudelt. Man glaubt, daß er in seinem Grunde einen unsichtbaren Abfluß hat, welcher weiter unten in einer großen Quelle hervorbricht, bie dem Seemasser gang gleich ist. Die Gebirgsgruppe bes Schwab geht hier zu Ende; eine halbe Stunde vom See, im engen Thale bes Erzbaches, zwischen den Relsmassen des Raiserschild, des Reichenstein und des Bfaffenstein, birgt sich einer der berühmteften Orte der Steiermart, bas Schatfaftlein bes Landes - bas uralte Gifenerg.

## Die Ennsthaler Alpen.

(Bon Gifenery bis Abmont.)

Der Markt Eisenerz ist stattlich und im Bereine mit seiner Umgebung höchst malerisch. Ueber bem Markte mit seinen schimmernden Schindelbächern und seinen von Erzstaub geschwärzten Mauern, auf einem Hügel steht die herrliche gothische Oswaldikirche. Rudolf von Habsburg hat sie ersbaut im Jahre 1279; man sieht ihr das hohe Alter wohl an, trotzdem sie durch Brände und Kriegsnoth viel zu leiden gehabt hatte und oftmals restaurirt werden mußte. Zur Zeit der Türkeneinfälle hat man oben um die Kirche eine förmliche Festung geschaffen und die Kostbarkeiten des Ortes darinnen verwahrt. Noch heute umgeben die gewaltigen Mauern das Gotteshaus, welches, wie die Berge, die es hoch umragen, für die Ewigkeit gebaut zu sein scheint.

Der Markt ist von Erzwerkbauten. Hochöfen und Schmelghütten umgeben und durch eine Zweigbahn verbunden mit der Rudolfs-Bahn - wie fich's wohl gebührt. baf ber Eisenberg seinen eisernen Weg hat hinaus in die Welt. hinter dem Markte, gegen den Guden, fteht als bemalbeter Ausläufer des Reichenstein der Erzberg. Seine nacten, rothen Stellen, Löcher, Höhlen und Schutthaufen zeigen ichon von weitem, wie die Menichen gierig in diefer unerschöpflichen Schatkammer muhlen. Schon die Römer haben sich ihre Langen geschmiedet aus dem Erze biefes Berges, beffen Geschichte fich verliert in die altesten Zeiten. Und voreinstmal, ju David's Zeiten foll es gewesen fein, haben die milben Bewohner ber Gegend im Leopolofteiner See einen Waffermann gefangen. All' feine Mühe zu entfommen ift umfonst gewesen und hat er gesagt: mich frei, so weise ich Euch einen ungeheuren Schat." Das

haben sich die Leute nicht zweimal sagen lassen. "Und ich gebe Euch die Wahl," suhr der Wassermann fort, "wollt Ihr ein reiches Silberbergwert, das aber nach der Jahre einhundert erschöpft sein wird, oder wollt Ihr einen Eisenberg, der nimmer zu Ende geht?" — Die Allermeisten wären sür's Silber gewesen, aber ein alter Mann saß abseits auf einem Stein, und der sagte: "Ueberlegt Euch's woh!! Läst sich aus Silber schmieden der Pflug und das Schwert?" "Nein!" riesen sie Alle, "so wollen wir den Eisenberg." — Der Wassermann zeigte den Erzberg und stürzte sich in die Fluthen.

Höchst interessant ist die Besahrung des Innern, die Wanderung durch manche von der Natur gewöldten Räume, die "Schatkammern", in welchen das steinerne, schneeweiß schimmernde Buschwert der wunderbaren Eisenblüthe wächst. Der Berg soll einer Berechnung nach zum mindesten neunhundert Millionen Centner Eisen enthalten; vielleicht auch doppelt und zehnmal so viel. Das Gisen wird hier zum Theile so rein und unvermischt gebrochen, daß es ohne weitere Scheidung in die Schmelzösen kommt; der beste Stahl in ganz Europa wird aus steierischem Erze erzeugt. Der Bau beschäftigt durchschnittlich über fünftausend Berg- und Hüttenleute.

Auf der halben Höhe des Berges, im grünen Waldanger, steht die Barbaracapelle, in welcher am Feste der Schutzpatronin das marianische Wunder ausgestellt wird, ein rohes Stück Erz, welches ein Marienbild mit dem Kinde darstellt und als solches aus dem Berge gegraben worden sein soll. Auf der Spitze des Berges steht ein riesiges Kreuz aus Gußeisen, welches der Erzherzog Johann errichten ließ. Vor Kurzem noch hat es weit hinaus in die Gegend geleuchtet; heute überwuchern es die Wipfel des Tannenwaldes.

Tiefer herab von ber Auppe steht ber "Raisertisch". Auf biesem Plaze soll Raiser Max I. geruht und das herrliche Bergrund von Eisenerz betrachtet haben. Eine steinerne Säule trägt solgende Inschrift: "Hier steh" ich — rund um mich ist Alles Wacht — ist Alles Wunder. — Mit tieser Ehrsurcht schau" ich die Schöpfung an, — denn Du, Namensloser, Du erschusest sie. Fried. Alopstock." — Ferner: "Als Wan zehlte nach Chr. Geburth 712 hat man dießen Eblen Erztberg zu bauen Angesangen." Und das dürste die erste authentische Nachricht sein, gleichwohl mancherlei Beweise vorsliegen, daß die Kömer ihr berühmtes norisches Sisen aus diesem Berge geholt haben.

Links vom Erzberg führt die Straße durch den Hochgerichtsgrund über den Prebühel nach Vordernberg und Leoben an der Mur; bedeutende Ortschaften, die wir auf unserer Rundreise noch kennen lernen werden. Heute wandern wir rechts vom Erzberge durch die Rlamm an den weißen Wänden des Raiserschild vorüber, bergauf und thalab bis zum Alpendörschen Radmer, das mit seiner zweithürmigen Kirche am Fuße des hohen, auffallend gestalteten Lugauer ruht, und wo Ferdinand II. auf seinen Hochjagden so gern weilte.

Der Sandweg entlang bes rauschenden Radmerbaches durch eine interessante Schlucht, genannt "zwischen den Mäuern", führt uns in die Kohlenbrennerstadt Krautgarten, in welcher die Hochwälber der Runde verglühen. Und so liefert diese gottgesegnete Gegend Speis' und Stoff den großen Eisenwerken draußen, in welchen die Geschicke der Menschen geschmiedet werden.

Das nahe Dorf Hieflau hat ähnliches Intereffe. — In hieflau ftogen wir zu jenem Fluffe, ber, weit oben im Salzburgischen entspringend, die großartigften Naturschönheiten von Steiermark durchbraust, bis er sich draußen im Oesterreicherland verslacht und in der Donau verliert. Es ist des Landes schönster und interessantester Fluß — die Enns. — In Hieslau sehen wir gleich einen merkwürdigen alpinen Wasserdau, den weitberühmten Holzrechen. Er dient zum Auffangen aller aus dem oberen Ennsthale hergeschwemmten Verkolungshölzer; im Laufe des Jahres werden 27.000 Cubikmeter Holz darin aufgefangen. Vor Erbauung des Rechens (1512) war die Gegend nur von Holzarbeitern bewohnt, erst seit dem Bestehen dieses Wertes hat eine größere Anzahl von Menschen hier Erwerb gefunden.

Und nun sehen wir, wie sich ein uraltes Boltsmärchen hat erfüllt. Biele Jahrhunderte vor uns haben sie gesprochen von der Zeit mit der eisernen Straße und von einem Pferde, das Steine frißt. Ein kindisch Märchen war's. Und heute ist es wunderbare That: durch die wildesten Schluchten der Alpen, wo Wasser und Gestein kaum den Fußsteig für den Jäger und Hirten dulden wollte, zieht die eiserne Straße mit dem Noß, das Steinkohlen frißt, und ihr zur Seite der Bligdraht, die Bahn des raschen Gedankens.

Die aus den Donaulanden kommende Rudolfs-Bahn durchzieht von Hieflau bis Admont der Enns entlang aufswärts die großartige, über vier Stunden lange Schlucht, das Gefäuse, die einzig in ihrer Art ist. Ich habe sie durchswandert noch in jenen Tagen, da die Aelpler gelacht haben über das tolle Project, durch das Gefäuse die Eisenbahn zu bauen. Wan hat's auch kaum für menschenmöglich halten mögen. Die Herrlichkeit war fast schrecklich — einsam schritt man zwischen den hohen, dräuenden Bergen des Damischsbachturm, des Hochthor, des Buchstein und des Reichensstein, an der sausenden Enns, die sich milchweiß, wallend

wie Schaumwein, tosend durch das Gefelse bricht, zwischen wuchtigen Steinklötzen sich bohrt und windet, das stetig keimende Gewurzel des Walbes zerreißt — ein rasendes Wasser.

Und als ich nach Jahren wiederum kam in die Bildniß, die mit steinernem Ernste so lange der menschlichen Cultur getrott hat, da glitt ich in einem Glassalon, auf rothsammtenem Sige ruhend, unter den Füßen einen hellblumigen englischen Teppich, vor mir einen venezianischen Wandspiegel — durch die schauerlichen Kelsenschluchten.

"Ach, diese Eisenbahnen!" gahnte ein Reisender neben mir, "die haben die Poesie des Reisens total zugrunde gerichtet."

"So?" sagte ich.

"Nicht?" suhr er auf und wies mir seine Fahrkarte, "ba sehen Sie den Frachtschein, ein Baar Colli sind wir, ich und Sie, ein Baar gestempelte, aufgeladene und weiter zu befördernde Colli. Und dieser meineidige Kohlengestank und bieses gottvergessene Pfeisen der Locomotive! Herr, da lobe ich mir das Posthorn!"

"Das Posthorn allerdings, ich lobe es auch, wenn es gut geblasen wird. Nur fürchte ich, daß, lebten wir noch in den Zeiten des Posthorns, wir heute Beide daheim bei Mutternsäßen. Am Posthorn hing nämlich auch der Postillon, der wenig blies, aber viel fluchte. Und der Postillon saß auf einem Karrenkasten, der mit den verehrlichen Reisenden bei jedem Stein und bei jeder Wasseruskehre Fangball spielte. Und an diesem Wagen holperten oft ein paar Mähren, deren Wohlgeruch nicht von Jedermann dem der Steinkohlen vorgezogen wurde. Dann die Postmeisterwirthschaft! — Herr, das war ein Reisen, auf dem man Du und Du wurde mit den Heisen Gottes, die gerädert und geschunden worden sind."

"Aber," fagte mein Partner, "das werden Sie boch zugeben, daß ber Reisende bamals Muße hatte, das Land zu beschauen, während er heute an den schönften Gegenden vorüberfliegt."

"Station Hieflau!" rief ber Schaffner. — Wir behnten uns auf unseren Sitpolstern und fuhren weiter. "Ganz recht," sagte ich, an den schönsten Gegenden fliegt man vorsüber. Doch ist unser Zug hier drei Minuten still gestanden; wir hätten aussteigen und eine Partie nach Gisenerz und dem Leopoldsteiner See machen können. Daß wir sitzen bleiben, wer trägt die Schuld?"

"Bah!" entgegnete mein Mann, "wer wird hier ausfteigen! Will man Gebirgswelt feben, so muß man in die Schweiz!" - Gludliche Reise! bachte ich und sah zum Fenfter hinaus. Sätte im Schwäten felbft ichier vergeffen auf bas großartige Gefäuse, burch bas ber Bug jest braufte. Wir passiren zwei Tunnels, die Biegungen find fehr häufig, fo daß man nicht allein jeden Augenblick ein anderes Gebirgsbild hat, fondern auch den höchft intereffanten Bau der Bahn gu übersehen vermag. Es hat sich hier darum gehandelt, das wilde Waffer zu bandigen, zwischen Quadermauern einzuzwängen, den alten Fahrweg abzubrechen und wieder neu in die Felsen zu sprengen, die Schutthalben zu reguliren weit hinan in die Bange, ben Giegbachen die Betten zu graben und zu pflaftern und tief unter bem Bahndamm bin ben Abfluß in die Enns vorzuschreiben. Bierliche Bahnhäuschen aus Holz fliegen an uns vorüber. Der Rug geht rafch, er muß seiner Sache so ziemlich gewiß fein. Die tolossalen Ralkfelsen fommen uns immer näher und ftarren immer wilder.

Un die siebentausend Fuß hoch sind die Bettern all', die uns hier umragen. Millionen von jugendlichen Tannen-

stämmen stehen in der Thalsohle zwischen den Schuttströmen, Felsklötzen, in den Schründen, auf den Höhen — allüberall, wo nur eine Spanne Boden dem Felsen abzutrotzen war, wuchert in bunter Ueppigkeit das Pflanzenreich. Schlankes Nadelholzgestämme und herrliche Buchen prangen; und dennoch erfüllt graues, weißes, schreckbar schründiges Gefelse schier das ganze Bild. — Lasse man sich aber von dem weiten Fenster eines Waggons ja nicht bestechen. Es zeigt Alles und Nichts.

"Station Gftatterboben!" ruft ber Schaffner.

Wir steigen aus; unfer eisenbahnfeindlicher Reisegenoffe fahrt mit halbgeschloffenen Augen feiner Schweiz gu.

Wir ftehen mitten in einem ber munderbarften Engthaler bes Hochgebirges, und nieder von den Boben fließt ber fühle reine Sauch voll wurzigen Speitduftes. Schober bes Damischbachthurm, ber ungeheure Relstegel bes Buchftein und ber feltjam gerriffene Gebirgsftod bes Sochthor mit seinen zwölf in den Himmel hineinragenden Rahnen und mit den filberweißen Faben feiner Bafferfalle - wenn hoch oben ber Schnee ichmilgt - ichließen bas tleine Balbthal ein. Der hohe Berr bort, ber mit bleichem Saupte in die Blaue ragt, wird der Reichenstein (es ift aber nicht der bei Gifenera) genannt. Dann bie fenfrechten Schroffen bes Ralbling und die girmarunen, aber faum besteigbaren Soben bes Sparafeld. Die Enns ift hier ftill - ftab, wie die Leute fagen - bas Thal heißt "Stader Boben". Gin paar Bauernund Rohlenbrennerhauschen ftehen hier und marten, bis eine ber gespaltenen Relsmände auf fie niederbricht, oder - was mahricheinlicher ift - bis ein Speculant fommt und auf bem unfruchtbaren Ralfboden ein großartiges Sotel baut, vielleicht genannt: "Um Geftabe".

Der Geologe findet in der Umgebung vom Gftatterboden Steinkohlenschichten, Sypslager und eine Tropffteinhöhle. Bon allgemeinerem Intereffe ift ber Brudgraben, ein Stündchen bom Gftatterboben aufwärts. Die über eine Stunde lange Schlucht des Brudgraben geht von der Bahn zur Rechten schnurgerade hinan in bas eherne Berg bes Buchftein. Der Weg ist unheimlich - streckenweise ein sehr schmaler in Felsen gehauener Bang, stellenweise ein boch an fenfrechten Banben hinlaufender Steg, durch Gifenklammern befestigt. wieder hat man Stellen zu paffiren, an welchen blos Gifensproffen in die Wand gebohrt find, um die Fuge barauf zu feten. Ein Schwindelanfall bringt hier ben Tod. Das uns entgegenströmende Wildwaffer hat ein außerordentliches Gefälle und wird jum Berausschwemmen bes Bolges benütt, welches burch zahllose Rinsen und Mulben von den versteckten Balbern in die Schlucht geworfen wird. Um oberen Ende ber Schlucht. 3600 Rug hoch, amischen bem Geschroffe bes Buchstein, mird bas an den Regentagen von den Schründen niederfturzende Waffer gesperrt. Die Schleufe endlich aufgeschlagen, brandet ber schneeweiße Strom hervor und reift alle Scheiter und Holzblöde, die in ber Schlucht angesammelt maren, mit fich fort, schleudert sie hier an Relsblocke, daß es klingt, sturgt fie bort über Abhange, daß manch' ein wuchtiger Fichtenstamm gerichellt, malgt fie von Hang ju Bang und ichwemmt fie schlieklich unter dem Damm der Gisenbahn hindurch in die Enns. - Diefe Wafferbauten im Brudgraben find eine ber großartigften Triften unferer Alpen.

Biel einfacher, aber nicht minder intereffant find bie vielen Holzrinsen im Gefäuse, über welche an Regentagen oder bei Glatteisbildung das Gehölze von den Holzschlägen herabgelaffen, oft hoch über Busch und Baum niedersauft und

in einem weiten Bogen klingend in die Enns ftürzt, um auf biefer den Kohlenstätten von Hieflau zuzuwallen. Manch Martertäfelchen steht am Wege, erzählend von Unglückfällen die hier den Holzarbeiter, den Wegmacher, den Wanderer getroffen.

Wir verlaffen die Enns und die fühnen Bauten bet Eisenbahn und spazieren links nach bem eine Stunde entfernten Johnsbach binein. Diefen Weg empfänglichen Bemuthes in der Abendfühle oder in der Morgenfrische zu mandeln, gehört zu den höchsten und reinsten Genüssen unftreitig. Rechts ben Reichenftein, links bas Sochthor. Wer bas erftemal ein folches Bilb vor fich hat, bem graut; wer es jum hundertstenmal sieht, der ift entzudt. Die Strafe ift glatt; ihr zur Seite ichaumt ber Johnsbach, ber die Tannen und Buiche des Engthals mit feinem Rebelftaub bethaut. Nahe bem Bege über Buid und Baum ragen ichlante Felsthurme, fpite Nadeln, Raden, Borner und allerlei munderliche Gestaltungen, wie die versteinerten Reiter und Reden im Rebe biefer Statuen hat im Bolksmunde ihren Namen und ihre Sage. Am Wege fteben wieder bie Gedenttafeln von Berunglückten. Die etwa über bas Bemanbe gestürzt. von Felsblöden erschlagen, von Schuttftromen und Lawinen begraben worden oder in den wilden Wellen bes Johnsbaches umgefommen find. Schrechaft gewaltig find die Schutthalben. welche bom Reichenftein niederziehen. Un den freundlichften Sommerabenden vermag man fich bei dem Anblice biefer Schuttmeere die gange Schredniß eines Hochgewitters ober ber rafenden Mailawinen vorzustellen. — Beute freilich leuchtet ftill eine goldige Bolte nieber; es ift aber feine Bolte, es ift bas Alpenglühen auf bem Saupte bes Thorstein. Bei uns in der Tiefe herrscht ichon Dammerung. Wir hören kein

Nauschen der Wildhühner mehr im Strauchwerk, sehen nur noch ein Rudel lustiger Gemsen an den Hängen. Wer in den Fluß schaut, dem deckt das Gischten die muntere Forelle. Ein Rückblick gegen die Enns wird noch reich belohnt, denn von hier aus ist der Buchstein am schönsten.

Wer nun aber in bas Allerheiligste dieser imposanten Berrlichkeit dringt, wer die Schutthalden verfolgt in ihre Rare und Winkel, wer bann sieht, wie die icheinbar glattesten Bande fich wieder auseinanderfalten und fich ba oben zwischen bem bleichen Gemäuer immer neue Thaler und Schluchten aufthun, neue Rlufte, neue Riffe ericheinen - und gulet in ben Hochkesseln auf emigen Schnee ftogt und den Horst bes Ablers findet, und die verkaltten Anochen des heute ausgetilgten Steinbodes, und in ben Sohlen die Reste unbekannter Thiere - und wer endlich vollends eingeschloffen ift von muftem Gemande und fein grunes Blatt mehr fieht und feinen Laut mehr hört, als das Sausen des Windes in ben Riffen: dem muß doch wohl bas Berg beben in Anbetung ber unendlichen Rraft, die ba in anscheinender Starrnig ewig wechselnd und gleichend die Relsen baut und zerftort. Und wer es noch mag feben, wie bei Gemittern bie Bafferfälle niederstürzen von allen Wänden, die in brauende Nebel hineinragen, und wie die grelle Lohe ber Blite hin und wieder geschleudert wird amischen den ehernen Tafeln, und er es noch mag hören, wie ber Schlag erbricht und alle ber barf - ift er wieder zu ben Dit-Kelsen bonnern menschen herabgeftiegen - wohl fagen, er fei bei Gott gewesen und habe die großen Gebote vernommen . . .

Ueber die Brude und durch die Felsenge, das Johns, bacherthor, find wir nun in ein sanster geformtes, bewalbetes Thal getreten. Die wilbe Natur scheint sich ausgetobt zu

haben. Wir ftehen wieder por einem Holgknechtdörfchen mit Bfarrhof und Rirche. Boreinft, zur Zeit ber Bauernaufftande und Religionsunruhen, sollen die Briefter des Stiftes Abmont ihre goldenen Schäte in diefem Bergminkel verborgen haben. Beute sind die Truben und Sade freilich längst wieder bavon. Der Johnsbacher Holzhauer fteht Morgens um vier Uhr auf und legt fich Abends um gehn Uhr ichlafen. Sein Tagwerk dauert, mit Ausnahme der Effenszeit, sechzehn Dafür erzielt er durchschnittlich eine monatliche Einnahme von achtzehn Gulben. Und doch find die Arbeiten ber Holgleute ichwer und nicht felten lebensgefährlich. Wer es gesehen hat, wie man an ben Berghängen riefige Bäume fällt, die Stämme auf steilen Rinsen ober im Winter die Scheiter auf Schlitten in die Thalschlucht befördert, ber mag eine Ahnung haben von der Refignation eines Waldarbeiters. ber für bas arme tägliche Brot fo oft fein Leben auf's Spiel feten muß und doch zufrieden ift. - In's Lied wollen fie ihr Leben fleiden:

> "Und die Hulzknechtbuabn Müassen frua ausstehn, Müassen d'Haden nehmen, Müassen in Hulzschlog gehn"

weiter kommen sie nicht mehr mit Worten, brechen in ein schallendes Jodeln aus, als ob's eine so tiefe Glückseligkeit wäre, mit der Hack in den Holzschlag zu gehen.

Wollt Ihr von hier aus nicht auf den Zeiristampel zum Bunderloch, wo der große See ift, von schwarzen Fischen und dem Lindwurm bewohnt, über welchem Hexen auf Ofengabeln reitend ihre Wettrennen halten und Wetter machen — so kehren wir wieder um in's Gefäuse. Wir wandern stets

auswärts der Enns, die in ihrem Sturze, disweisen weiß wie eine wildssuthende Schneelawine, unser Ohr betäubt. Dieses stattliche Wasser, weiter oben so still und sanft, ist hier in seinem ursprünglichen Elemente zum wildesten Bergstrom geworden und wirft seine Fluthen donnernd bald über Felsbänke, bald über Trümmer der Berge. Das Gesäuse ist die großartigste und mannigfaltigste Felsenge der österreichischen Alpen und läßt an Herrlichkeit den berühmten Paßlug im Salzburgischen weit zurück. Das Gesälle der vier Stunden langen Enge beträgt sechshundert Fuß.

Noch eine lette Felsenge, in welcher die Eisenbahn mit Einem Satze über Straße und Strom springt, dann im Befreiungsbrange durch die Felswand bricht — und wir sind im schönen, weiten Thale von Admont.

In Abmont möchte ich Briefter sein. Dieses große Benedictiner-Stift mit seiner herrlichen Kirche, seiner berühmten Bibliothek, seinen Kunstwerken verschiebener Art ist eine ideale Stätte. Und eingesriedet von einer weiten Felsenkrone, umgeben von den ergreisendsten Naturschönheiten, und — was die Hauptsache — der heilige Benedictus ist kein strenger Mann. Ich benke ein wenig an das gesegnete Resectorium von Abmont und an das Labyrinth seiner Keller, an seine stets belebten Kegelbahnen und an die lustigen Jagdzüge, die auf seinen ausgebreiteten Kevieren stattfinden. Ganz, wie hier die Leute singen:

"Ein solch Ding, bas thät mich noch freuen, Wann ich zu Abmont kunnt sein, Worgens, ba spend' ich die Weihen, Wittags, da tränk ich den Wein. Bormittags Kragerl umbinben, Nachmittags nähm ich bie Flinten, Schießet bas Gamfl baher, Als wie wann ich Jäger felbft war'.

Abmont ist ber Hauptort bes Ennsthales und ein gesuchtes Ziel ber Touristen. Seine Geschichte hebt mit einer romantischen Sage an.

Bu Anfang des elften Jahrhunderts hat zu Strafburg in Karnten eine hocheble Frau gelebt, Namens hemma. Diese hatte ihren Gatten, den Grafen von Friesach, und ihre beiden Sohne durch Mörderhand verloren. So beschloß fie, fich in die Ginsamkeit gurudgugiehen und lebte fortan abgeschieben bon ber Welt auf ihrer Beste Burgstall zwischen ben Felsbergen bes Ennsthales. Aber fie mar noch ein ichones Weib, und das nahm fich ihr Burgvogt zu Bergen. Buerft mar er um fie ber, wie eine Taube, aber bas verftand fie nicht. Dann mar er wie ein Wolf und wollte fie mit Gemalt haben. Da entfloh die bedrängte Frau auf einem Rarren, bespannt mit zwei Rindern, die noch nie ein Joch auf dem Nacken hatten gehabt. Sie floh bis nach Rärnten, an die Stätte, wo heute ber Dom von Gurt fteht. Der Bogt von Burgftall foll mitfammt bem Schloffe in bem ichlammigen Moorgrund versunten fein. Noch zu ben Beiten Ernft's bes Gifernen will man die Zinnen der Burg aus dem Sumpfe emporragen gesehen haben. Die fromme, unglüdliche hemma vermachte all' ihr Bermögen ber Kirche; und ber Salzburger Erzbischof Gebhard gründete bamit ad montes (an ben Bergen) bas Benedictinerstift Admont. Die Gebeine bes Stifters ruhen unter bem Sochaltare ber Stiftsfirche. Balb hernach hat ber wegen ber Erfindung bes Steinquffes berühmte Monch Thiemo als Flüchtling fich einige Zeit im

Stifte aufgehalten. Er war Erzbischof von Salzburg gewesen, aber der Afterbischof Berthold hatte ihn verjagt. Später reiste Thiemo nach Palästina, wo er den Märthrertod sand. Eine böse Zeit für Admont war das sechzehnte Jahrhundert. Biele Priester des Stiftes traten zum Lutherthume über und die Bauern des Ennsthales wurden aufständisch.

Admont, in dem von Alpenstürmen durchbrauften Ennsthale, ift vielfach von Branden heimgesucht worden. Der Brand vom 27. April 1865 hat die große Rirche, das Stift und den Marktfleden zum größten Theile in Schutt gelegt. Die Rirche mit ihrer berühmten Orgel brannte vollends nieder, bis auf einen einzigen Altar aus Holz und seinem Frauenbilbe ber unbeflecten Empfängniß. Das verschonte Bilbnig murde in der nun neuen Rirche aufgestellt und ift der Begenftand hoher Berehrung. Auch die über achtzigtaufend Bande ftarte Bibliothet mit ihrem prachtvollen Saale blieb verschont. 3molf forinthische Saulen aus rothem Marmor mit reichvergoldeten Capitalen tragen die Rotunde in ber Mitte des Saales. Schone Malereien und funftvolle Statuen ichmucken ben Raum. Berühmt find die aus Holz geschnitten, phantafievoll und gar originell gedachten übergroßen Darftellungen ber vier letten Dinge, die ein Admonter Monch geschaffen haben foll, der vormals ein Birt auf den Almen gewesen war, und niedergeftiegen tam, um im Stifte eine Freiftatte feines Schaffensbranges zu fuchen.

Und das neuerbaute Blasiusmünster! Die himmelanragenden Felskolosse sind Muster gestanden dem Baumeister, der dieses Gotteshaus errichtet, wie Steiermark kein zweites mehr hat. Reiner und edler habe ich die wunderbare Gothik noch nirgends durchgeführt gesehen, als in der Stiftskirche zu Abmont; von der Thorklinke bis hinan zu den

hohen eisernen Thurmfreugen ist Alles Gins und harmonie. Diese Kirche ist nach bem Muster bes Regensburger Domes burchgeführt. Alle Kenster mit berrlichen Glasmalereien versehen. Ueber bem Hochaltare pranat die imposante Statue bes heiligen Blafius, an einem Seitenaltare ftehen vier entzückend schöne Figuren aus Birbenholz geschnitt. Und wenn die Welt der Tone losstromt aus der neuen Orgel mit ihren achtundvierzig Registern und neben dem sugen Rauber ber weichsten Rlange die Bollgewalt des Donners durch die weite, durch Rerzenstrahlen erhellte Kirche brauft; und wenn auf den zwei Thurmen die Glocken klingen und harmonisch weithin in die Relsen und Balber hallen - bann macht die Gottessehnsucht auf im Bergen, und man beneidet ichier ben jungen Briefter, der jett in gottlicher Begeisterung por bem Hochaltar steht und bald hernach in warmblütiger Weltfreude burch ben großen Stiftsgarten manbelt, sich niederlassend im Lusthause des heiligen Benedict und dem Gezwitscher der hier versammelten inländischen Singvögel lauschend, oder auf bem Kahne des schattigen Teiches sich wiegend. — Es ist boje von unserer Zeit, daß sie die Klöster verschimpfirt; ich fenne feine befferen Unftalten, um bas Schone biefes Lebens und die Hoffnungen bes fünftigen Friedens zu genießen als den Rlofterhort.

Die schönsten Ausslüge von Abmont sind auf das Schloß Röthelstein mit seinen großen, inhaltsreichen Felsenkellern und auf das freundliche Jagdschloß Kaiserau, welches auf einer Hochebene liegt, rings von Waldhöhen umgeben, über denen die Felsengipfel des Kalbling und des Sparaseld aufragen. Alpenwiesen und Sennereien liegen hier zerstreut um das Jagdschloß — die Sommersrische des Stiftes. Weitere Ausslüge zu der Wallsahrtskirche Mariakulm, deren zwei Bosseger, Am Wanderspase.

Thürme von ihrem Berglein weit in das grüne Admonter Thal hineinleuchten; oder auf den märchen- und sagenumgaustelten Hexenthurm, dessen wildzackige Felsenkette den Norden des Thales begrenzt; oder auf den Natterriegel. Bon diesem Berge aus sieht man über das ferne Donaugebiet hinaus den blauen Rücken des Böhmerwaldes. Gegen Osten, Süden und Westen ist die wilde graue Felsenwelt der Ennsthaler Alpen und des Hochschwab, sind die sansteren Massen des Urgebirges im Murgebiete, dann die Schladminger Alpen mit dem Hochgolling, dann die Ausser Felsen mit dem trotigen Grimming, die eisigen Salzburger Tauern mit dem Dachstein und dem Großglockner.

Heute ift Admont, dieses einzige Alpenthal, noch nicht so berühmt, als es zu sein verdient; aber jedes Jahr sahren auf der schönen Rudolfs-Bahn neue Bergwanderer herein, die den Ruhm allmählich verbreiten werden in der weiten Welt.

## Das herrliche Auffee.

Unser Weg führt weiter das breite Ennsthal hinauf. In dem neu emporstrebenden Orte Selzthal verlassen wir die Rudolfsbahn, welche links in das grüne Paltenthal einmündet und der Mur zustredt. Wir bleiben noch auf dem mit hundert und hundert Moors und Heuhütten übersäcten Moorgrunde des Ennsthales und saben uns nach all' der wilden Pracht an den nur spärlich mit Felsen besäcten Waldshöhen, die es einsäumen. Un dem aus der Zeit der Reformation merkwürdigen Bergschlosse Strechau vorbei, das wie ein ummauertes vielgiebeliges Städtchen in's Paltenthal hinaussschaut; an dem stattlichen Liehen vorüber und an dem male-

rischen Wörschach mit seiner uralten Felsenruine Wolkenstein zieht unser Weg. Bor uns taucht immer höher und höher empor der trotige Felsriese: der Großherrscher Grimming. Am Fuße desselben steht das weiße Würfelchen des Schlosses Trautenfels.

Wir haben absichtlich die Gifela-Bahn, welche von Selzthal her an der Enns zieht und uns leicht in bas Salgburgifche entführt batte, vermieden. Wir wollen noch allzugern in diesem Thale weilen, um bann ben allerschönften Bunkt ber ichonen Steiermark aufzusuchen. Ift boch auch bie Enns, die mir unten bei den Felfen gang anders fennen gelernt haben, hier so freundlich und gahm. Die munderliche Maid! Im salzburgischen Hochthale drin, ganz wie ein ichämiges Madchen, schleicht fie auf ben Behenspigen bin unter bem Beidengebuich und ichautelt manches Salterbublein auf weichen Armen. hier wie eine stattliche Frau voll Milbe, Anmuth und Burde zugleich, und weiter unten, faum an bem Briefterpalafte vorbei, die wilde Furie - reitend auf ichäumendem Schimmel fett fie über Rlot und Geftein. "Und wollt' fich ihr da unten das Halterbublein vertrau'n, fie that es umarmen, fiebernd druden an den wildwogenden Bufen. halfen und fuffen - mehr als genug.

So bestimmen die Verhältnisse nicht allein den Menschen, sondern auch das Wasser — ganz anders im Gebirge und ganz anders auf flachem Lande.

Wir wundern uns, daß heute der Himmel so blau ist, denn dieses von den höchsten Gebirgen des Landes einsgeschlossene Thal der Enns ist nicht allzuoft aufgelegt zum Lächeln; gar häufig hängen die zerrissenen Fahnen der Nebel an den Zacken, und so lange der trotige Grimming seine graue Flagge nicht eingezogen hat, ist nicht zu trauen. Auf

ben Höhen des Grimming finden mir, die von Often Kommenden, die ersten gletscherähnlichen Schneelager. Der Grimming erscheint vom Thale aus um so erhabener, als er von den Umgedungen durch tiese Thaleinschnitte gesondert ist. Wegen dieser seiner vereinzelten Lage und ob seiner furchtbar nackten und schrossen Wände und Zacken stand er früher im Ruse großer Höhe, so daß sie ihn den steierischen Altissimus nannten. Der Grimming ist nur 7425 Fuß hoch und trägt auf seinem Kücken einen sünfzehnzackigen Kamm. Hinter ihm heben die wilden Herrlichseiten von Neuem an — es ist die gewaltige Felsenburg des steierischen Alpenkönigs — des Dachstein. In den Ortschaften des Thales aber, im Baustyl und in den Kleidern und Sitten der Bewohner macht sich der salzburgische Charakter geltend.

Aus dem Salzburgischen herein, den Ufern der Enns entlang find um das achte Sahrhundert die alten Bayern gedrungen und haben die Slaven und den Rest des Römerthums verbrängt und vom Ennsthale aus haben sich die Germanen verbreitet hin in die schönen Thaler der Mur, der Murz. ber Rainach, der Raab und der Keistritz. Diese Landstriche waren damals noch zum größten Theile mit der karantanischen (färntnerischen) Mark vereinigt. In der Stadt Stepr an der Enns (im heutigen Erzherzogthume Desterreich) lebten die Grafen von Steier aus altbaperischem Saufe. Diefes Geschlecht ber Grafen von Steier bemächtigte sich allmählich ber großen Gebiete an ber Enns, Mur, Murz und Feiftrit, welche von ber farantanischen Mart losgelöft, von nun an die "Steiermart" hießen. Das mar um das Jahr 1055. Gelbftverftandlich murde überall in der grünen Mark der chriftliche Altar aufgerichtet. Aber gur Beit der Glaubensbewegung ging es im Ennsthale icharf her. Der Gau murde protestantisch und bis

heute ift es noch nicht ganz gelungen, das Lutherthum aus diesem Alpenthale zu verdrängen.

Wir wenden uns; dort wo der Grimming stürzt und mit seinen Schatten die Berge deckt, verlassen wir das Ennsthal und ziehen rechter Hand. Bon hier aus zieht sich die schöne Salzkammergutbahn, gegenwärtig von der Rudolss-Bahn verwaltet, über Aussee, Halstatt, Ischl und Gmunden nach Schärding und Passau. Die Rudolss-Bahn, die Beherrscherin der Enns und der herrlichen Alpenthäler in Kärnten und Krain, hat sich's nicht nehmen lassen, den allerschönsten Fleck der österreichischen Lande in ihr Gebiet zu ziehen. Das viele Eisenbahnsahren ist in der Regel kein angenehm Ding, aber die tresslichen Einrichtungen dieser Alpendahn beweisen, daß recht gut ein Bergnügen daraus werden kann. Wir bleiben einstweilen zu Fuße. Nach wenigen Stunden allmählichen Ansteigens auf guter Straße erreichen wir Mitterndorf, welches in der Mitte einer Hochebene liegt, rings von hohen Kalkgebirgen umkränzt.

Im Norden stehen die Vorwände des todten Gebirges, wo der Sage nach der wilde Jäger noch hausen soll, der heute aber nur durch den Wildschützen ersetzt wird. Besonders zur Hahnenbalz muß mancher schiede Vogel vom Baumwipfel und mancher Bursche mitsammt Schildhahnstoß auf dem Hut hinter Schloß und Riegel. — Im Westen und Süden ruht das waldreiche Kammergedirge mit seinen steinigen Hochselbern, die sich dis an die Gletscher des Dachstein ziehen. Gegen Osten ragt der Grimming, welcher von hier aus gesehen die Gestalt eines auf seinen Hintersüßen sitzenden ungeheuren löwen hat. Zu seinen Füßen wüthen die gischtenden Wellen des Grimmingbaches und der Salza. Letztere (nicht die Salza, welche wir bei Mariazell fanden) bricht zwischen dem Grimsming und dem Kamm durch eine großartige Schlucht hinaus

zur Enns. Ein guter Fahrweg sührt an ihrem Ufer hin von Mitterndorf ins Ennsthal und wer den wandelt, der sieht ein wildherrliches Naturbild, Wandstürze und Wasserfälle, und Martertafeln dabei, von Raubmorden erzählend, die hier einst geschehen, von Elementarereignissen, die von Jahr zu Jahr heute noch stattfinden. Diese Schlucht heißt "durch den Stein".

Das Hochthal von Mitterndorf hätte gute Lust, ein großer See zu sein — überall Wasser und Sumpsboden, grüne Wiesen mit saurem Gras. Viele Heuhütten, wenig Aecker und Obstbäume. Die Dörser mit ihren weißen Wänden und schimmernden Schindelbächern stehen fast ohne Baum und Strauch. Aber die Häuser, wovon die meisten einen Stock hoch sind, stets mit zierlicher Lattenverschalung und grünen Fensterbalken versehen, machen den Eindruck der Wohlhabenheit, die freisich nur durch die Vichzucht begründet sein kann. Hier alles Hirtenleben, und der Größte im Orte ist nur groß durch die Anzahl seiner Heerden. Auf manchem Hause ragt nach salzburgischer Sitte das Glockenthürmchen; die Glocke dient zum Mahlzeitläuten und noch mehr zum Nothzeichen, wenn die Hilfe der Nachbarschaft erheischt wird.

In dem Innern der Häuser herrscht eine sast hollanbische Reinlichkeit; an manchen Hausthüren findet man sogar Holz- oder Strohschuhe, die den Eintretenden einladen, seine stausige oder sehmige Fußbekleidung gegen dieselben zu vertauschen. Wandern wir im Frühjahre und Frühsommer durch diese Gegend, so fallen uns schlanke, weißgeschälte Tannenbäume auf, die in den Gehöften stehen. Nur obenan prangt noch das Grün des Wipsels, an welchem bunte Bänder und Sträuße flattern. Das sind die Maibäume. Nun geht's durch ein enges Thal. Wir benützen ben Eisenbahnzug. In einem grüngepolsterten Salonwagen, der durch seine hellen Glaswände nach drei Seiten hin freie Ausssicht gewährt, gelangen wir zur nächsten Station Kanisch, hinter welcher sich das Thal engt. Zwischen Waldlehnen, an einem lebhaften Bache, geht's lustig hinad zu den Usern der Traun, wo in der Muschelfrone der Felsen, im Glanze der Seen die Perle von Steiermark ruht — das herrliche Ausse

Vom Wechsel her und von der Sann hat die Natur reiche Gaben gestreut, aber hier an der Grenze hat sie Alles, was sie an Großartigem besitzt, auf Einen Fleck ausgeschüttet. Ausse, die Wiege der grünen Traun, in deren tiesen Seen die Gletscher des Dachstein sich spiegeln!

Das Auffeer Thal ift klein, ja, es ift eigentlich gar kein Thal, es befteht aus fanften, zumeift mit grünen Matten, theilweise mit Nabelwald bebeckten Söhungen und engen Schluchten, in benen überall flare, ftattliche Baffer raufchen. Un den Ufern raffeln Holgfagen, flappern Mühlen, tocht aus ben Felsbergen geschwemmt das fostlichste Gewürz unseres Brotes, ber Beisheit und ber Che Symbol - bas heilige Salz. Und wo der Wald die Ufer beschattet, steht mohl der Rischer und labet mit einer Schnur an der Stange die rothbesternten Forellen ein, einmal ein wenig in die trockene Luft berauszutommen. Und hinter Bufchen, auf fonnigem Beibehang sammeln luftige Rinder für des Reichen Tisch das Röstlichfte, die Erdbeere. Ober folche Rinder, rothwangig und helldugig, ftehen am "Gatterl", das am Feld- ober Wiefenrande steht, öffnen es bem Fremden und überreichen ihm als Ginritts. ober Abschiedsgruß einen Blumenstrauß aus Albenrosen und Bergigmeinnicht. — Das freut uns und ist ben Rleinen meift nicht gang fruchtlos.

Mitten in der Gegend stehen ein paar bewaldete Bergppramiden, die leicht zu besteigen sind und eine herrliche Aussicht bieten. Dieses Thal mit seinen kleinen Bergen nun ist von hohen Felswänden und Bergriesen umgeben, zwischen welchen nur wenige Pässe in's Weite sühren. Zwischen den Hochmassen des Sarstein und des Koppen schimmern die Schneeselder des Dachstein hernieder. Tief zu den Füßen der vom Todten Gebirge vorspringenden Türkenkuppe, der weißen Wand, der Trisselwand, des Sandling und des Loser liegen die drei Seen, wovon der Grundel-See der größte, der Altausser See der schönste und der Toplitz-See der interessanteste ist.

Der Grundel-See — ber größte im Lande — von einem Dampfer befahren, hat einen Wasserspiegel von 736 Joch und enthält töstliche Salblinge, Ruten und Forellen. Er ist der Toilettespiegel prächtiger Sommerhäuser, die an seinem Ufer stehen und zur schönen Jahreszeit vornehme Herrschaften aus Graz und Wien und von weiter her beherbergen.

Der Altausser See ist nach drei Seiten von schroffem Gewände eingeschlossen; er mißt dreihundertzweiundsiedzig Joch. Aus ihm werden jährlich gegen zweitausend Salblinge und bei zehn Centner Forellen gehoben, welche sich theilweise die Badegäste und Touristen schwecken lassen, theilweise versandt werden. An der freien Seite des Sees liegt malerisch hingestreut das Dorf Altausse mit seinen zahlreichen Herrenhäusern — eines freundlicher als das andere — der allerschönste Punkt der schönen Steiermark, an welchem des Morgens zwei Sonnen glänzen, die von Osten aussteigende und das Eisseld am Dachstein. Dort zu hinterst im Gedirge ragt der Gletscherberg mit seinen grauen Thürmen. Er scheint — um uns Niedrigstehenden im Thale nicht zu beschämen —

auch bescheiben niedergeduckt; aber je höher wir emporsteigen an dem Loser, um ihn etwa zu überragen, desto massiger wächst er hervor aus dem Gebirge und endlich steht er als trotiger Zwinger da über dem ganzen weiten Rund, und sein ist die Herrlichkeit in Steiermark, Oberösterreich und Salzburg.

Der kleinere Toplit-See liegt dufter zwischen Bald und bräuenden Banden. Un feinem Ufer fteht ein Dentstein mit ber Sahreszahl 1819. In diesem Jahre hat hier der Erzherzog Johann feine liebliche Unna von Auffee bas erftemal gefehen. Der Bring Ichrte von einer Jagd gurud; die Auffeer bereiteten bem hoben Saft einen festlichen Empfang und mit weiggetleibeten Rrangjungfrauen tamen fie ihm bis jum Toplitz-See entgegen. Der faiferliche Sager nahte; die Madchen ftreuten Blumen, überreichten ihm Rofen; eines aber ftand abseits und getraute fich nicht vor, zu bem hohen Herrn. Dem Erzherzog fiel bas auf. er trat zu der Schuchternen bin, faßte fie an der Sand und fragte lächelnd, wie fie heiße und ob fie fich por ihm fürchte. -Unna heiße fie . . . und daß fie fich fürchtete, bewies das leise Rittern ihrer Sand, die Thrane in ihrem Auge. — So, und nicht wie die Sage geht, auf dem Bod als Rutscher verkleidet, hat Johann von Defterreich feine nachmalige Gattin aus burgerlichem Stamme bas erstemal gesehen. - Interessant ist jedem Fremden, lieb und werth jedem Desterreicher bas Saus Mr. 37 auf dem Meranplat in Auffee. Das mar die alte Boft, das Beimatshaus der nun betagten Frau Gräfin Unna von Meran, welche gur Sommerszeit ftets mehrere Wochen in demjelben verlebt, um die Romantit ihrer Augend. zeit immer wieder zu träumen.

Um noch einmal zu ben Naturschönheiten von Auffee gurudgutehren, ift erwähnenswerth ber Rammer-See, ein fleiner

Königssee in seiner finsteren Wilhheit, der Deden-See, der Langen-See, der Elm-See, der Wilben-See und andere, die hoch in den Steinkesseln des Gebirges liegen. Auch ist die Gegend reich an Höhlen, Wetterlöchern und Wasserfällen; und jeder dieser Naturmerkwürdigkeiten kommt eine Sage zu, und jeder Sage ein Glauben, und so gesellt sich der pittoresken Wirkslichkeit auch die Phantasie und macht die Gegend wunderbar.

Bon den Seen kommen die beiden Arme der Traun, und dort, wo sie ihre Arme ineinanderlegen, wie ein junges Ehepaar, das plötzlich Ein Leib ist, haben sich die Menscher ein stattliches, vielfältiges Nest gebaut. Das Nest schmiegt sich in eine Schlucht, in welche von den Höhungen und Seitenschluchten gute Straßen und weiße Sandwege niederzgehen, wo hinein zur Sommerszeit sich auch zahlreiche Fremde nisten — zumeist Taubenpaare, hie und da ein Abler, aber auch manchmal ein Kukuk darunter — und sich in den Soolund Alpenwässern gütlich thun. Das Nest heißt Markt Aussee.

Einzelne Gebäube bezeugen diesem Orte ein sehr hohes Alter. Die Kelten und Kömer werden noch verspürt, die hier schon für ihr halbrohes Wildpret das Salz gesotten haben mögen. Die Best war da; Religionswirren haben die Gestade der Traun beunruhigt. Im 16. Jahrhundert wollten die Ausseer lutherisch werden, aber die katholischen Herren richteten an verschiedenen Punkten Galgen auf, "um die verirrten Schäfslein wieder freiwillig zum katholischen Glauben zurücktehren zu machen". — Ist gleich eine solche Vergangenheit nicht heimslich, so bringt doch wahrscheinlich die neue Bahn dem herrslichen Thale eine schöne Zusunst. Seit 1870 ist das Eurhaus eröffnet, in und vor welchem an den Sommerabenden heiteres Leben herrscht. Die jungen Anlagen sind nicht eben großartig, wie etwa in anderen Modebädern, wo man es noth hat, zu

verschönern. In Aussee maren gemisse "Berschönerungen" von Menschenhand Sünden gegen die Natur.

Die Balbichlucht, durch welche die Altausseer Trann herausrauscht, ift ein Raturpart, wie nur Gott ihn ichafft. Geschmadvolle Billen mit frifden Wiesenpläten unterbrechen ben Balbichatten; bas Sanatorium - eine Benfion mit sechzig Zimmern — bat ben schönsten Bunkt. Es ist ein Bauberichlog im Balbe, aber eins, wie es die Neuzeit gaubert, mit allem Comfort bes modernen Lebens und boch - wenn ich ben beliebten aber fo oft migbrauchten Ausbrud anwenden barf - mitten in der Romantit. An seinen Fenstern huscht bas Reh vorbei, über seinen Zinnen schwebt der Abler bin, au seinen Füßen schäumen in mächtigen Fluthen die hundert und hundert von Quellen und Bafferstürzen, die niedertommen von jenem Bebirge, welches feine blauen und weißen Baupter über die Tannenwipfel hereinredt. - Auffee ift ein Curort besonders für Bruftleidende und Melancholische, immerhin aber am beilfamften und lohnenbften für Gefunde, benen es ber Gelbbeutel geftattet, die hier ziemlich boch besteuerten Naturschönheiten zu genießen.

Unweit von Aussee, an der Straße, welche über die Betschen nach Ischl hinüberführt, ist ein mit schönen Bäumen bestandener Hügel, wo der Dichter Lenau so gern weilte und der den Namen Lenauhügel trägt. Weitere Ausslüge nach den reizenden oder prachtvollen Punkten anzusühren, ist hier kein Raum. Selbst sehen! ist der beste Rath und der Bolksdichter Rain zu Aussee sagt:

"Sam bih nit long und find' Eini af Aussee gschwind, Beil bouscht von Paradis Nouh a Trum is!" Die Bewohner des Ausser Thales gehören zu den schönsten Menschen der Alpen, sie sind aufgeweckt, hellen Auges für die Neuzeit, ohne die naive Gemüthlichkeit des patriarchalischen Hirtenthums vergessen zu haben. Offenheit und Redlichkeit zeichnet sie aus; ihre Weltanschauung scheint stets kirchlich fromm zu sein, trozdem greisen sie keck zu, was die Welt bietet und die eine der drei göttlichen Tugenden, die Liebe, haben sie sehr in's Irdische übersetz. Die Mädchen sind gar nicht zimperlich, und die Männer steigen in ihrer strengsteierischen Tracht mit den nackten Knieen nach Gemsen und Senninnen um, und von den höhen knallen Schüsse. Im Uebrigen Gutmüthigkeit und Harmlosigkeit und überall Gesang und Tanz und Jauchzen — Darum hat der Dichter recht, wenn er dem sieben Gott extra an's Herz legt:

"Hergott, Du woaßt es schon, Thua nix bem Lands on, Gib af des Tog und Nocht Extra ocht."

## Boch vom Dachftein!

Wenn sich am Meeresstrande der Adria sechzehnhundert stattliche Männer ausstellten, so daß einer auf dem Kopfe des andern stünde, so wäre das Haupt des obersten so hoch, wie die Spize des Dachstein. Und wenn man ein vorzüglicher Tourist ist, und von Aussee aus neun Stunden tüchtig wandert, steigt und klettert, so kann man auf der Höhe des Dachstein sein. Es dürfte aber doch nur Wenige geben, die über die tiesen, breiten Spalten der Gletscher, über ihre steilen Felder, an den furchtbaren Abstürzen hin mit mir wandern wollten. Und wenn — so doch vielleicht resultatlos.

benn es giebt wenige Tage zur Sommerszeit, an welchen bas Gethürme bes Dachstein nicht seinen Nebelhut hätte. Die zwischen ben grauen Felsmauern liegenben Gis- und Schneemassen fangen in ber Sonnenwärme leicht zu dampfen an.

Es ist wohl ein arger Weg. Nur zu bald beginnen die sinsteren Schluchten mit den wahnsinnigen Wildbächen, die kahlen Hänge, die ewig rieselnden Schutthalden, und wo sich irgend noch eine Menschenhütte an strauchbewachsene Felsen schniegt, da ist sie wie ein an der Wand klebendes Schneckenhaus, das der erste rollende Stein zerdrücken kann. Höher oben, wo sich hinter den Felswällen wieder die Almen breiten, wird es wohl gemüthlicher, da blüht die Alpenrose, wuchert der Speik, wiegt sich etwa das schämige Kohlröschen unter knorrigem Gezirm. Noch weiter oben hebt die Wüstenei wieder an.

Die Felsen sind oft ganz gothisch gebaut, haben scharfe Baden mit Steinrosen, spize Thurme mit Andreeln und Rippen und mit steilen Dachungen, auf denen die Schnecfelber liegen. Die Gemsen halten solche Schroffen für den ebensten Boden auf Erden, sie hüpfen mit ihren schlanken Beinen darauf herum, wie die Spaten auf unseren Haus- dächern.

Weiterhin lagern die mattgrauen Schnee- und Gismulben; da mag aber kein Gemslein mehr sein, da kann vielleicht nur noch der Steinadler darüber hin, wenn's ihn nicht verdrießt, wo nichts zu holen ift.

Aber die Eisfelder sind nicht der Alpen höchste Zinnen; über benselben baut sich noch manch' hoher, leuchtender Riff, manch' schreckhaft gesormtes Horn in die Lüfte. Das sind die höchsten Warten, hier ist's mit Allem aus, was wir Leben nennen.

Wir aber ftehen oben und leben und jauchzen das Lied:

"Hoch vom Dachstein an, Wo ber Abler haust, Bis in's Wenbenland, In's Went ber Sann, Wo die Sennerin Frohe Lieber singt, Und der Jäger kühn Sein Jagdrohr schwingt: Dieses schwereland, If mein liebes, theures Geimatland!"

Um meinem Alten Respect zu verschaffen, muß ich wohl gestehen, daß er ein nahezu zehntausend Fuß hoher Herr ist, was in einer Welt, in welcher man Fünf- und Sechstausender schon himmelhoch nennt, etwas sagen will. Gegen Norden ziehen sich die weißen Locken seiner Gletscher hinab, und tiefer hat er den Pelz des Tannenwaldes; gegen Süden fällt er in ungeheuren Wänden senkrecht ab und sein eherner Panzer leuchtet über die steierischen und kärntnerischen Alpen bis in's Krainerland hinein.

Süblich bes Dachstein liegt das freundliche Schladming. Im Westen liegen die grünen Almen von Filzmoos mit ihrem fröhlichen Hirtenleben, ragt die zweizackige Bischofs-mütze, an deren Fuß, wie es heißt, der wilde Jäger noch sein Wesen treiben soll, ruht zwischen schattigen Waldlehnen das tiefe, schwarze Auge des Gosau-Sees, der Taschenspiegel des Dachstein, in welchem sich der alte Schelm des Abends, wenn das Alpenglühen seine Wangen schminkt, so selbstgefällig beschaut. Der Dachstein ist es auch, der mit seinen reisigen Sturzbächen den schönen Hallstätter See und den berühmten

Traun-See speist, sowie er überhaupt nicht weniger als zehn größere Seen in seinem Bergrund beherrscht.

Im Norden ruhen die Belande von Auffee.

Nun find wir wohl lange genug an seinem Fuße herumgeschlichen, wie Kinder um den Ahn, den sie lieben und fürchten zugleich. Wir krabbeln empor zu seiner Brust. In natura ginge das freilich ohne Führer mit Seil und Haken nicht und selbst mit diesen nicht ganz ohne Gefahr.

Die Spige des Dachstein mußte nach touristischer Aufzeichnung bis zum Jahre 1834 nach Christi warten, bis sie von Menschen erstiegen wurde. Es steht zwar nirgends geschrieben, daß die Alten keine Berge bestiegen hätten, gewiß haben sie es nicht aus dem Grunde gethan, wie unsere modernen Touristen, welche so gern als die Entdeder der Bergspizen gelten möchten. Als Dachsteinforscher hat sich Professor Simony viele Verdienste erworben.

Dieser Gelehrte ließ sich auf den Eisfeldern eine Hütte bauen und brachte in derselben mehrere Sommer zu, um Naturstudien zu treiben. Die Geste der Wärme, der Luft, des Lichtes, des Schalles u. s. w. äußern sich da oben auf neuntausend Fuß höhe anders, als hier unten, und Simony hat die Gletschersorschung, sowie die Meteorologie mit mancher Ersahrung bereichert. Der "Alpenverein" baute vor wenigen Jahren auf einem Felsgrate, wo sich die aus verschiedenen Richtungen herausschlängelnden Steige einigen, eine Unterstandshütte für Dachsteinbesteiger und nannte sie Simonyshütte.

Der Alpenstod trägt eine Art Hochebene, welche über vier Stunden breit und von zahllosen Regeln, Furchen, Resseln, Erichtern und Wällen besett ift. Gemsenrudel beleben das starre Bilb. Die Begetation des Kalkbodens erstreckt sich nur

auf einige Moofe, so üppig tief unten die Alpenrose wuchert. Ebelweifiggen giebt es mehr als Ebelweiß.

Aus dem Steingewirr der Hochebene steigen verschiedene Schroffen und Gipfel empor, einige der höchsten ragen wie graue Thürme aus dem Silberdache der Gletscher. Das sind der G'jaidstein, der Thorstein, die Mitterspize, die Scheuchensspize, das Hochsteuz, der Dachstein. Letzterer überragt die übrigen um ein Weniges und ist der Majoratsherr. Unter den Gletschern der größte ist das Karlseissseld, es hat vier Stunden im Umfang und liegt flach und breit in einer ungeheueren Mulde, welche sich gegen oben hin mächtig anschweist. Westlich behnt sich der Gosau-Gletscher, östlich der Schladminger Gletscher; weitere Eisssächen und gletscherartige Schneelager, wie sie zwischen den Riffen und Steinriedeln liegen, sind nicht zu zählen. Der Dachstein trägt den letzten, östlichsten Großgletscher der Alpen; die Leute hier nennen das ewige Eis den "todten Schnee".

Die Spite des Dachstein fällt nach allen Seiten schroff ab und ist kaum so breit, daß zehn Männer auf derselben stehen können. Die Aussicht von ihr ist überaus großartig. Bom Schneeberg und Wechsel bis zum Großvenediger, über die ganzen hohen Tauern und viel weiter hinaus sind sie alle sein, die grauen und die weißen Häupter. Der Glockner dort drüben kann leicht noch höher sein, er steht auf hohen Schemeln; aber versuch's Einer, zwischen den tiesliegenden Thälern der Enns und der Traun als Zehntausender aufzusteigen! — Und so liegt denn die Gebirgskarte in Naturgröße hier unten ausgebreitet. Die Ortschaften in den Thälern — Gott erbarm'— wie auf grünem Blatte weiße Schimmelsleckhen, so liegen sie da. Soll, wie es heißt, der Herr der Schöpfung drinnen wohnen! — Gegen Norden, hinter dem Todten Gebirge und

hinter dem Kolosse des Traunstein, beginnt sich's auszuflachen, und es wird wie ein blaues Meer, stellenweise licht im Sommerather, stellenweise dunkel im Schatten der Wolken, bie am Himmel stehen.

Eine ähnliche Aussicht bietet bie Scheuchenspite. Diefe Spite ist sehr sagenreich und galt als ber steierische Blocksberg für junge Hexen. "Auf ber Scheuchenspite kann man alte Hufeisen finden," heißt es.

Damit hat's so seine seltsame Bewandtniß; gestattet mir, bag ich Euch bie Geschichte bes Hufschmieds von Steinach erzähle, von dem man auf der Scheuchenspige, hoch über den Gletschern, die Huseisen findet.

Das Dorf Steinach liegt am öftlichen Ende ber Dachsteingruppe, wo jett die Salzkammergutbahn vom Ennsthale abzweigt. In diesem Dorfe lebte vor Zeiten ein frommer Mann, den man nur sprechen hören durfte, um von seiner heiligkeit überzeugt zu sein.

"Sünder," sagte er stets, "sind wir Alle, ich auch; aber demüthig muß man sein, und nicht so hoffärtig wie der Postmeister zu Liezen, und nicht so Aergerniß geben wie die Ablerwirthin zu Irdning, und nicht so ausgelassen sein, wie die Burschen zu Mitterndorf, und nicht so leichtfertig seben, wie
die Dirndln zu Gröbning und St. Martin und Wörschach
und Weißenbach und Steinach. Die Wenigsten sind was nut
heutzutag, und muß Unsereiner nur seinem Gott danken, daß
die Schlechtigkeit nicht in's eigene Haus kommt. Die Burschen
zu Mitterndorf sind Nachts nicht daheim in ihrem Bett, das
ist schlecht: aber zu St. Martin sind Nachts die Dirndln nicht
baheim, das ist noch schlechter. In Donnersbachwald wächst
jahraus jahrein nicht so viel Haferstroh, daß es für die Brautkränze unserer Dirndln thät langen. Und der Herrgott hat

nicht so viel Feuer und Schwefel im Himmel, daß er auf unsere Almen und Brenntlerhütten genugsam kunnt regnen laffen."

Dermaßen hat ber brave Hufschmied zu Steinach oftmals seiner Entruftung Ausbruck gegeben.

Da war es einmal in der Sonnenwendnacht, daß der Schmied plötzlich aus dem Schlafe geweckt wurde; eine Maus hatte ihn an der Zehe gebissen. Auf seiner Bettstuse saß ein Männlein, das hatte Augen wie Karfunkel, so daß die ganze Kammer blitzlicht war.

"Was ist bas für ein Gezücht?" rief ber Schmieb.

"Lieber Hufschmied mein," sagte bas Männlein, "Du sollst eilends aufstehen, Hammer und Bange nehmen und mit mir auf die Scheuchenspite geben."

"Ich alter Mann auf die Scheuchenspite am Stein? Bin gar Jungheit nie oben gewest."

"Hufschmieb, das laß meine Sorge sein," sagte das Männchen, "es geschieht Dir nichts zu Leib, Du bist ja ein frommer Mann."

Deg war ber Schmied nicht wohlgemuth.

"Steh' auf," brängte bas Männlein, "tannst auf golbenem Wagen burch die Lüfte fahren ober auf feurigem Rappen reiten — wie's gefällt."

Wohl. Als ber Schmied vor's Haus trat, stand ein Orache da und flatterte mit den schwarzen Flügeln. Auf den Orachen mußte der Husschmied sich setzen, das Männlein stieg kichernd in einen feurigen Wagen — dann flogen sie im Bogen über den Grimming, und auf dem Stoderzinken machten sie Halt.

"Jeto, Meister," sagte bas Männlein, "jeto miffe, wie Du mir sollst bienen. Dort unten im Ahornsee, auf ben ber

Mond scheint, baben meine Rößlein, hernach werden fie mil ihren Anieen auf die Scheuchenspige steigen."

"Das kann ich nicht verstehen," sagte ber Husschmieb. "Das wirst Du gleich verstehen," sagte das Männlein. "Diese jungen Rößlein, das sind die losen Dirnen von Gröbning und St. Martin und Wörschach und Beißenbach und Steinach, die Du so gut kennst und benen ich auf der Scheuchenspitze heute einen Festball gebe. Nun weißt Du aber, daß die Felswände glatt und steil sind; und weil die Ballerinen knieend hinaus müssen, so wirst Du ihnen Huseisen an die Kniee schlagen."

Einen Seufzer that der Sufschmied, dann fuhren fie nieder zum See. In einer Felsenkluft murde die Schmiede errichtet, bas grunäugige Mannlein führte bie Dirnlein eins um's andere vor und der Meifter Sufschmied waltete feines Umtes. Die Mehrzahl mar ba ber Schönen vom Ennsthal; von den Dörfern herauf, von den Gehöften heran, von den Ulmen herüber waren sie gefommen - gang fo, wie es ber Schmied gesagt hatte: "Die Wenigsten find mas nut heutautag." Er feufate über die Schlechtigkeiten, freute fich insgeheim barüber, weil fie feine und feines Baufes Tugend um so glanzender emporhoben. Er fannte fast Alle. Auch die "Ehrenwerthen" maren babei, die babeim im Ruf ber Sittfamteit und Frommigfeit ftanden — betagte Frauen auch darunter. Einigen mar vor lauter Anieen in der Rirche die Aniescheibe so verknöchert, bag ber aute Meister die Gifennagel faum hineinbrachte.

Die Meisten kamen wider alles Erwarten gern herbei, um sich für die Besteigung des Berges rüsten zu lassen. Nur Gine, die Allerletzte, wollte gar nicht voran und bebectte ihre Kniee mit den Händen und ihr Gesicht mit den langen Locken. Als ber Meister biese Störrische sah, holte er seine schärfsten Huseisen und seine längsten Rägel hervor, aber als er ihr die Haare aus dem Gesichte schob, erkannte er — seine eigene Hausfrau.

Gilends nahm er Reifaus, floh durch das steinige Kar bem Thale zu und soll von dieser Nacht an nicht mehr so laut geeifert haben gegen die liederliche Welt. —

Auf der Scheuchenspite sollen eben heute noch Hufeisen zu finden sein, die sich die Mägdlein auf ihrem Balle wieder losgewett hatten. Es giebt Burzelgräber, die nach solchen Dingen auslugen; sie wüßten schon, sagen sie, was sie mit den Huseisen thäten. Aber ihre Absicht habe ich niemals erfahren können.

Unter foldem Geplauder find wir herabgetommen zu ben Almen, wo wir in einer ber Sennhütten einkehren und uns gutlich thun.

Bier fängt ber grune Balb an.

Durch benselben gehen wir in's obere Ennsthal nieder und besuchen Schladming, das alte Schladming mit seinem blutigen Marktplatz. Wir erinnern uns an das entsetzliche Blutbad, das zur Zeit der Religions- und Bauernkriege hier angerichtet worden ist. Zu dieser Zeit erhoben sich die Bauern und Bergknappen und zogen gegen Abel und Geistlichkeit in's Feld, sie wollten Berminderung der Abgaben, Freiheit in Wald und Wild. Da rückte der Landeshauptmann von Steiermark, der Dietrichsteiner, mit den kaiserlichen Söldnern an. Er wurde in Schladming von viertausend Bauern um-ringt und gesangen. Er entkam, aber ein Duzend Edelleutstöpse sind in den Sand gekugelt auf dem Schladminger Platz. Da rückte der Graf von Salm (der Vertheidiger Wiens gegen die Türken 1529) mit seinen Schaaren an, besiegte die

Bauern, ließ viele derselben hinrichten und zerstörte das blutrauchende Schladming.

Heute blüht der Ort und verspricht ein gesuchter Ruhepunkt für Touristen zu werden. Und den Fremden, der einmal hier geweilt, zieht's immer wieder in diese Hochau zurück, so wie zu Kom die Fontana di Trevi Jeden wieder zurückziehen soll zu ihrem Quell, der einmal daraus getrunken. Eine katholische und eine protestantische Gemeinde leben friedlich neben einander. Die Bevölkerung ist gutmüthig und noch in jenem wohlthuenden Grade der Entwickzlung, wo Naivetät sich mit der Cultur vereinen. Bielleicht wird das in wenigen Jahren nicht mehr so sein. Zu Tausenden werden auf der neuen Gisela-Bahn die Touristen kommen mit ihren Ansprüchen, ihren Weltverbesserungsplänen und ihren Weltsünden.

Bon Schladming hinter einem Balbrucken, unter bem fenfrecht aufragenden Gemande bes Dachstein liegt bas Hochthal der Ramfau. hier ift Alles protestantisch. Ratholiken haben zwar eine Rirche hingebaut, aber zwischen ihren Pflafterfteinen machft bas Gras. Die protestantische Rirche mit Pfarrhof und Schulhaus ift aut bestellt. Den Brandriedel, einen niedrigen, grünen Borberg in der Ramfau, follte mohl Reder besteigen; er ift der Rufichemel zum Sochaltare bes Dachstein. Beten muß man auf diesem Schemel. es kann nicht anders sein. Dem Gemande zu find wir gekehrt, gerade por uns ftehen die Riefen, fichtbar von den langen, breiten Schleppen der Schuttlehnen hinan bis gur ehernen Bruft, bis boch zu dem Haupte mit dem filberweißen Gelocke ber Gletscher, das nach rückwärts gefämmt ist und gegen Gosau, Hallstatt und Aussee hinabwallt. Soch oben im Bewande zeigt man einen vorspringenden Stein, die Relfenkanzel genannt. Als einft zur Zeit der Berfolgung die Lutheraner sich in die Rlüfte des Dachstein verkrochen hatten, predigte ihnen ein Priefter von diesem Felsen herab.

"Die hohen Berge sind der Gemsen Zuslucht," steht es nach dem Psalm geschrieben auf einer Tafel des Brandriedel, und ich setze ohne Psalm bei: "Die hohen Berge sind der Hort des Menschen, der gehetzt ist von der Welt und seinen eigenen Begierden." — Eine weitere Tasel auf dieser Höhe singt mit dem Psalmisten. "Die Hügel sind lustig. die Anger sind voll Schase, die Auen stehen voll Früchten, daß man jauchzt und singt." Ein treffendes Bild von der Ramsau, die uns zu Füßen liegt. Der gute Boten Hans von der Namsau aber giebt ein anderes Bild von diesem Alpensthale; "bei schönem Wetter," sagt er, "ist es eine Kams-Au, und bei schlechtem eine Ram-Sau."

Wir verlaffen nun für immer die Enns und gehen von Schladming südwärts in's Gebirge hinein, wo uns auf lange Zeit tein Eisenbahnpfiff und kein Kirchenglockenklang besgrüßen wird.

## Die Fölker und die Murthaler Alpen.

Einige Minuten hinter Schladming auf ber Brücke schauen wir noch einmal zurück und sehen ein entzückendes Bilb. Zu Füßen das schneeweiße Gischten des Wassers; vor sich den Flecken mit seinen malerischen, steinbeschwerten Schindelbächern, mit seinen beiden Kirchthürmen, von welchen der protestantische schön geformt ist. Und hinter dem Orte der Waldrücken, und darüber emporragend die lichten Wände der Dachsteingruppe — im Sonnenlicht und im Mondenschein ein einzig schönes Bild.

Wir wandern nun rechts burch das Oberthal zum öben Giglach-See, ober links burch bas Unterthal an den Sumpfen bes Tetter-Sees vorüber zu bem nicht minder öben Risach-See. In ber Nahe biefes letteren Sees, in ben tiefen Schatten einer Walbichlucht ist ber größte Wasserfall Steiermarks; die Risach sturzt in mehreren Absaten über ein 150 Jug hobes Gefelse. Häufig sieht man in dem aufsteigenden Wasserstaubnebel ber Waldschlucht die Karben bes Regenbogens spielen. An der Risach erheben sich zwei der höchsten Berge bes Landes, ber 9045 Rug hohe Sochgolling und die 8680 Jug hohe Hochwildstelle. Auf dem Wege hinan gelangt man in ein reizendes Thal mit Sennhutten. Bier ift echte Urgebirgenatur; braune Felemaffen, grun ausgebuchtet mit frischen Matten ober auch mit Schnee-Weiter hin kommt man auf eine Wiese, das himmelreich genannt; auf dieser Matte ist vor vielen Jahren eine junge Sennin ichlummernd gefunden worden. Der Ragerbursche, ber sie fand, hat den Namen "das himmelreich" aufgebracht. Der Gipfel der Hochwildstelle ift nur mit Steigeisen und Stricken erreichbar; Die Spite hat vier Quabratklafter Raum und fällt fast nach allen Seiten fenfrecht ab. Die Aussicht fteht jener bes Dachstein nicht viel nach.

Und so ziehen wir nun bergauf, thalab, schluchtein, schluchtaus, über wilbe Wässer und unwirthliche Pässe burch das Urgebirge. Es sind die Sölfer Alpen. Die Wege dieses Gebirges nennt der Mensch elend, denn ihr Bausmeister ist die Natur: das Wasser grädt, das Eis sprengt, die Lawinen wölben. Auf den Höhen scheindare Kahlheit und Dedniß, und dennoch ist die Gegend bewohnt. Auf einen Bewohner kommen zweiundfünfzig Joch Boden; hin-

gegen kommt auf das Joch eine Gemfe. -- Es ift ein Stück Welt voll dufterer Schönheit.

Wir wandern viele Stunden lang und klettern der Gegend des schwarzen Sees zu und steigen über den Schimplsattel am Fuße des wüsten Sauosenberges in den waldigen Katschgraben hinab. Hier bleibt das Geselse endlich etwas zurück, die Gegend lichtet und flacht sich ein wenig und schattet sich zu schönen, weiten Wäldern. Das Klima mildert sich und von den Wohnsigen der Menschen grüßt uns wieder Cultur entgegen. Wir gehen über das Schöder und durch das Rantenthal nach Murau.

Dieser Weg von Schladming her ist die unwirthlichste Strecke unserer ganzen Wanderung; ich hatte ihn einst bei Nebelwetter zurückgelegt. Es vergeht kein Jahr, in welchem nicht irgendwer verunglückt in den wilden Gebirgen des Tauern. Touristen besuchen diese Gegenden nur selten, obwohl sie für den Naturforscher und Ethnographen interessanter sein mögen, als manch' effectvolles Hochgebirgsthal mit Hotels und Eisenbahnen.

Wir sind nun in dem buchen- und tannenumkränzten Thale der oberen Mur. Der Fluß kommt von den Salz-burger Tauern und bringt schon eine hübsche Stattlichkeit mit in die Steiermark. Das Städtchen Murau ist in hohe, alte Mauern eingeschlossen. Ueber der Stadt auf buschiger Höhe liegt das Schloß Ober-Murau, dem Fürsten Schwarzen- berg gehörig, dem Herrn des ganzen Gebietes. Jenseits des engen Thales ragt die Beste Grünfels. Die Stadt hat zwei interessante gothische Kirchen. Wehrere Eisenwerke blasen ihren Rauch in die klare, seuchte Alpensuft empor.

Das zwei Stunden von Murau entfernte Benedictinerftift St. Lambrecht laffen wir rechts abseits liegen inmitten seiner weiten Felder und Wälder; wir ziehen mit der Mur, an dem reichen Gestade mit seinen Dörfern, Wallsahrts- firchen, Schlössern, Ruinen und Städten — an der Haupt- ader der Steiermark.

Hier Triebendorf, wo Seneca, der Philosoph und Liebhaber einer Nichte des römischen Kaisers Claudius, in der Berbannung gelebt haben soll. Dort die Ruine Katsch und die gesuchte Wallsahrtscapelle Saurau, der letzte Rest des Schlosses Saurau. Weiterhin das Schlos Teusenbach. das Schlos Schrattenberg, in welchem 1797 Bonaparte sein Hauptquartier nahm.

Gegenüber ragt die steile rothe Wand des Puxberges, welche hoch oben eine nischenartige Vertiefung zeigt. Aus dieser dunkeln hochgewölbten Höhlung schimmert — die abenteuerlichste Festung des Landes — eine graue Ruine. Das Schloß im Buxerloch!

Das Bolt erzählt sich bavon schauerliche Sagen von Räubern und Gespenstern.

Im Thale liegt das Dorf Niederwölz, zwei Stunden davon am Wölzerbache die uralte Stadt Oberwölz mit dem malerischen Schlosse Rothensels. Wir bleiben an der Mur, und das um so lieber, als hier bei Scheisling auch die Rudolss-Bahn von Kärnten hereinkommt und mit uns einen und denselben Lauf nimmt.

Scheifling ist ein kleiner anmuthiger Ort. Die Berge sind hier mäßig hoch und meist bewaldet; nur hier und da ragt aus dunklem Tannenforst eine kahle Felsnase hervor. Im hintergrunde des Thales der Wölz aber erheben sich blauend einzelne Spiken jener Bergkette, die wir von Schladming her durchwandert haben und die unter dem Namen der oberen "Tauern" oder der Sölker Alpen bekannt

sind. Das milbere Klima sagt uns bereits, daß wir uns südlich bes Central-Alpenzuges befinden.

Weiter bin auf einem Sügel aus dunkeln Bufchen ragen bie stattlichen Ruinen ber uraften Beste Frauenburg. Sie ist reich an Sagen und Erinnerungen. Gine Sage, aus welcher bie Bewohner der Gegend den Namen "Hundsmart", ober Unzmarkt herleiten, ist folgende: Die Rittersfrau im G'ichloß ist ihrem Gemahl untreu worben, diemeilen ber gegen bie Türken hat gekampft im heiligen Land. Und als er aus war gewesen ein Sahr und darüber, hat fie an einem Tage amölf Knaben geboren. - "Meine liebe Rammerfrau, leg' mir diese Würmer in den Rorb und wirf sie in die Mur." Uber als die Kammerfrau die Würmer will werfen in bie Mur, reitet der herr und Ritter heran vom beiligen Land. "Meine liebe Rammerfrau, wie fteht's im G'ichlog und mas tragft Du im Korb?" "Mein lieber Ritter und Herr, im G'schloß fteht es gut, und im Rorb trag' ich zwölf Sunde, die blind find geboren." "Meine liebe Rammerfrau, zeig' mir die armen Befen herfür." "Mein lieber Ritter und herr, es ift nicht werth bes Augenblicks und Eure Gemahlin wartet auf Euch mit Sehnfucht im G'ichloß." — Richt abgelaffen hat der Ritter, bis er die zwölf Knäblein im Rorb hat gesehen. Sie und die Rammerfrau hat er entführt in's weite Land. Darauf kehrt er heim, lebt mit ber falschen Gemahlin, als that' er nichts wiffen. - Zwanzig Sahr' find vergangen. Der Burgherr giebt ein großes Rest und ladet bazu aus weitem Land zwölf junge Ritter. Froh find fie Alle und froh ift die Schloßfrau. Da giebt ber Gaftherr auf einmal ben Gaften bie Frage zu lofen: Wenn ein Ritter in Rrieg gieht, und die Gemalin betrügt ihn babeim und wirft die Frucht ihrer

Untreu in's Wasser wie blindgeborene Hündlein — was soll mit dem Beibe geschehen? Einer der jungen Ritter giebt Antwort: "Das Weib soll man thun in ein messerbeschlagenes Faß, und das Faß soll man rollen den Schloßberg hinab in das Wasser." Die Eils stimmen bei. — Die Schloßfrau wird blaß und nun sagt ihr Gemahl: "So hast es gehört, das Urtheil ist Dein — und Dein sind die Kinder, die es haben gesprochen." —

Diese Sage wird in fehr verschiedenen Bariationen ergählt; in einer berfelben ift ber Schlogherr treulos und bie Gemahlin wird unschulbig durch das Fag hingerichtet. Die Frauenburg ift eines berühmten Minnefangers Beimat. Gie gehörte einft ben machtigen Lichtenfteinern, wovon einer - Beinrich I. - viel Unheil in's Land brachte. Er zog gegen Ottofar, ben Böhmen, murbe aber gefangen, und Frauenburg und Murau murben zerstört. Diefer Beinrich hatte einen Bruber, ber lieber mit bem Sange fiegte, als mit bem Schwerte und bas lob ber iconen tugenbiamen Frauen sang; bas mar ber Minnefänger Ulrich von Lichtenstein. Aber auch er fiel ben Ranten der Feinde gum Opfer. Man nennt noch den Tag — es war der 26. August 1248 - als zwei Bilgrime Ginlag begehrten auf Frauenburg. Ritter Ulrich nahm fie gaftlich auf. Aber plötlich überfielen sie ihn, versetten ihm Mefferstiche, schleppten ihn in ben tiefften Rerter ber Befte. Seine Freunde tamen, ihn gu befreien, wollten bas Schloß fturmen; ba brohten bie Bilarime, ben Gefangenen mit einem Strick um ben Bals über die Thurmaltane den Bfeilichuffen der Belagerer auszuhängen. Ueber ein Rahr lang mußte ber Sanger im Rerter ichmachten. bis ihn endlich Graf Meinhard von Borg, ber Statthalter von Steiermark, gegen schweres Lofegeld befreien konnte.

Unter Unzmarkt weitet sich das Thal. Es beginnt der fruchtbare Murboden, ftets belebt von Dorfern, Martten, Städten und herrlichen Burgen. Un beiden Seiten Baldberge, über welche freundliche Almen niederlachen in's freundliche Thal. Die Hauptstrafe - es ist die alte Römerstrafe, welche von Karnten herein über ben Tauern zog - halt fich ftets rechts an den Bergen, und erreicht fo die auf einer Anhöhe liegende Stadt Judenburg. Im Mittelalter ging's hier lebhaft zu, beutsche und italienische Raufleute machten ben Ort laut und reich. Jest gahlt er an 2300 Bewohner. Die alte Bergogenburg, einst ber Sit der Babenberg'ichen Regenten, steht heute in Dedniß. Idunum hießen die Römer biefen Ort. Der steierische Geschichtschreiber Rulius Cafar erzählt eine gräßliche Geschichte aus ber Judenzeit dieser Stadt. Im Jahre 1313 follen die Juden eine Berschwörung angestiftet haben, in ber Christnacht alle in ber Stadt lebenden Chriften zu ermorden. Da mar aber eine junge Rudin, die einen jungen Chriften liebte und biefem die Gefahr verrieth. hierauf haben sich die Christen ausammengeschaart und in der nämlichen Racht, in der fie felbst hatten vernichtet merden follen, alle Juden erichlagen. — Der altersichwarze Thurm. welcher mitten in ber Stadt aufragt, mußte auch zu erzählen von Krieg, Best und Feuer, so den Ort oftmals heimgesucht haben. In der Rabe der Stadt ragen die gerriffenen Mauern bes Stanimichloffes ber Lichtensteiner, eine ber breiundfiebzig Beften biefes einft fo mächtigen Befchlechtes.

Gilen wir zur Erquickung wieder einmal dem Alpenfrieden zu. Heimweh nach den Höhen! Den Athem Gottes
und die Herrlichkeit mit vollen Zügen genießen — das ist Leben. Von Judendurg durch eine Waldschlucht aufwärts
und über Bergrücken kommen wir durch eine mehrstündige

Wanderung zu dem höchstgelegenen Pfarrdörfchen Steiermarks, St. Wolfgang. 's ist eigentlich ein trauriger Weg babin. Als ich ihn vor Jahren das erstemal ging, begegnete mir ein Weib, das mit regen Geberden Steine ichlug. fragte es nach bem Wolfganger Beg. Reine Antwort; bas Beib glotte nur und ichlug weiter. Bald barauf trottete bie Strake herein ein Anabe mit mächtigem Rropf. "Du Rleiner, gruß Dich Gott, geht's ba recht nach Wolfgang?" Der Junge fah mich verblüfft an, bann fletterte er stöhnend über den Wegrain und floh bavon. Ich ging nachdenklich weiter über grüne Matten und rauschende Schluchten. holperte wieder ein Weib des Weges, ebenfalls mit einem stattlichen Salsauswuchs. Ich hatte es ichon von weitem schnaufen gehört. Das fragte ich auch nach bem Bege. Wohl eine Antwort, aber ich verstand sie nicht. Es mar ein Gegurgel, als mare bem Wefen die Bunge an den Gaumen gemachsen. Richt lange blieb ich stehen bei diesem Cbenbilde Gottes. Es grub in meinem Bergen. Warum in einem io iconen Lande fo elende Menichen? Der Boden, bas Baffer, bas Rlima, fagt man, fei Urfache ber Cretins; die Eltern, Erzieher, ber Staat malgen badurch fo bequem bie Schuld von fich ab. - Trot ber vielen Menschen, die mir begegneten auf jenem Bange, habe ich mich boch unendlich einsam und verlaffen gefühlt. - Bum Glude giebt es doch nur wenige Thalftriche in Steiermart, wo ein folder Migmachs bes Menschen vorkommt. (Siehe "Die Aelpler", Seite 130).

Wir gelangen nun zu dem alpenfriedlichen Dörfchen, bas hoch auf dem Berge liegt, am Saume der 7578 Fuß hohen Zirbitz. Ein Pfarrhaus, wo wir übernachten und wo der Pfarrer seine Gäste selbst bedient. Der leutselige Herr setzt sich zu uns, raucht seine Pfeife und plaudert. Er hat

bie Menschen gern. Sein Vorsahre war gar menschenschen, der konnte nicht predigen, wenn er einen Fremden in der Kirche sah, und kam des Weges einmal ein Tourist heran, so lief er davon und hüpfte über alle Zäune. So kann man werden, da oben in St. Wolfgang. — Das Kirchlein ist gar schlicht und Jeder, der es besucht, kommt nur, um zu beten. Im Friedhossgärtchen wachsen Alpenblumen. — Am frühesten Morgen werden wir durch das Aveglöcklein geweckt. Der Himmel ist heiter, kühle Luft rieselt nieder von dem Berge. Auf der Spize leuchtet die junge Sonne und ihr goldiges Weer sinkt nieder über das Fels- und Zirmzgehänge, über die Matten zum thauigen Tannenwald. Und die tiese Kuhe! Man hört die Fittige seines Engels sächeln; man hört das Athmen der Zeit, sühlt den Hauch der Jahrztausende, die still dahinziehen über diese lichtvollen Höhen.

Und endlich auf der Spitze der Zirbitz angelangt, unterhalb welcher ein Schutzhaus steht — wie ist das Auge so reich! Bon den duftblauen Zacken der Sulzdacher Alpen bis zu den sunkelnden Gletschern des Dachstein in einem Halbrund liegt die Steiermark da. Und auf der andern Seite das nachbarliche Kärntnerland mit seinen herrlichen Bergen. In einzelnen Thälern liegen wie weiße Seen die Nebel und mancher hohe Berg ragt daraus wie eine Inselauf. Kings um die Spitze der Zirbitz sind mehrere sischreiche Seen, wovon der Wilden-See am westlichen Hange, von unergründlicher Tiefe, ein ausgebrannter Krater sein soll.

Sind Hunger und Durst nicht zu groß, so ist es mitunter fast bitter, von solch' schönen, friedensstillen Höhen wohinauf uns von allen leidenschaftlichen Bewegungen bes Herzens nur die selbstloseste Freude gefolgt ist — wieder hinabsteigen zu muffen zu den Menschen. Die treiben es hier unten oft so, daß es schwer ist, bei ihnen zu wohnen. Die Bewohner der Höhen haben bei all' ihrer Armuth meist ein fröhliches Gemuth und eine frischere Lustigkeit, als andere Leute. Nicht selten sieht man sie mit ihren Zithern oder Pfeisen im Freien sigen und musiciren.

Wir steigen zum Markte Obdach nieder und gehen, dem Granizenbach entlang, wieder dem Murthale zu. Dort, wo unser Engthal in den weiten Murboden mündet, links an einem kühnen Felsvorsprunge, steht die herrliche Burgruine Eppenstein. Die Markgrasen von Istrien, nachmaligen Herzoge von Kärnten, hatten sie erbaut vor tausend Jahren. Später kam sie in den Besitz mächtiger Gaugrasen aus dem Mürzthale; jetzt gehört sie einem der reichsten und angesehensten steierischen Cavaliere, dem Baron Seßler-Herzinger, dessen weite Waldungen ganze Thäler des Oberlandes beschatten, dessen Hammerwerke manche Gegend beleben.

Im Murthale angelangt, stoßen wir auf das großartige Eisenwerk Zeltweg; es liegt an dem Punkte, wo die Tochter der Zirbit, die Granitzen, und der Sohn des Tauern, der Bölsdach, in die Mur springen. Zu solcher Wasserkaft hat sich die volle Dampskraft gesellt, um die hundert Essen und tausend Käder zu beleben. Die dazugehörigen Kohlen sind in den nahen Gebirgen aufgespeichert. Bei Dietersdorf entstand vor mehr als sechzig Jahren ein Grubenbrand, welcher, wie man sagt, heute noch fortsrißt in den großen Kohlenlagern und von Menschen nicht zu löschen ist. — Wenn wir einen raschen Gang machen durch die sinsteren, donnernden, suntensprühenden Hütten von Zeltweg, so wäre freilich zu erzählen von der Gewinnung des Erzes, vom Kobern und Rösten besselben, von den Hochösen, in welchen es geschmolzen, theilsweise von Schlacken gereinigt und zu Roheisen wird: zu erz

gablen von dem Frischen und Beffemern, wodurch das Gifen mehr und mehr verfeinert, endlich jum weltberühmten fteieris ichen Stahle wird. Doch dafür giebt es andere Lehrer, und wir begnügen uns, die rufigen, halbnacten Arbeiter zu betrachten, die burch die Sutten eilen und poltern. Diese gieben mit riefigen Bangen weißglühende Gifenblode, Andere ichieben mit Stangen die fprühenden Maffen; Andere leiten gewaltige Maschinen, und es ist ein Schnauben und Brausen, daß ber Erdboden gittert. Wir beneiden die Menschen nicht, die in folder Umgebung — wie mitten in der leibhaftigen Hölle - ihr Brot erwerben muffen. Laft es aber nur erft Sonntag werden und Ihr werdet sehen, wie sich ber Werksarbeiter und Bergknappe zu entschädigen wiffen. Rein Wirthshaus groß genug in ber Gegend, feine Musikbande zu theuer, fein Dirndl zu ftolg. Bo Schmiede und Bergknappen find, ba haben die Bauern fein Recht.

Wie es aber den Knappen manchmal übel ergehen kann, bavon berichtet die Sage von Zeiring. Wenige Stunden von Zeltweg im ruinenreichen Thale der Pöls liegt der uralte Markt Zeiring. Hier manche Spur von den alten Herren des Landes, den Kömern; auch Kaiser Max I. hat sich längere Zeit in diesen Bergen aufgehalten. Einst nun bestand dei Zeiring ein gar reichgesegnetes Silberbergwerk. Da zechten und jubelten und kluchten und kegelten eines Tages die übermüthigen Knappen, und wie Gottfried Leitner, der steierische Uhland, singt: "Das Silber im Beutel, das Silber im Schacht hat Allen die Köpse wirbeln gemacht; sie meinen, es gäb' keinen Kaiser und Herrn, und selbst den Gottvater entthronten sie gern. — Da tritt, ein zartes Kind an der Hand, gehüllt in ein schlechtes, graues Gewand, ein ältlich Weib von der Straße herbei, zu schauen, was da zu jubeln

sei. Das liebliche Kind ergött sich sehr, es hüpfet und spähet hin und her, und kommen d'raußen die Regel zum Fall, so lacht es darüber mit hellem Schall. Gefällt Dir das draußen, du Affengesicht? schreit Einer es an, so vergaffe Dich nicht! Ein And'rer höhnt: das ist drollig, nicht wahr? Ich zeige Dir's gleich in der Nähe gar! D'rauf köpft er das Kind — und rollet graus das blutige Haupt in die Regel hinaus, daß flugs wie mit unheimlicher Kraft er alle Neune zu Boden rafft. — Und als im Berg am Werkeltag ertönet der erste Hammerschlag, erbebt der Grund und mit Donnergebraus stürzt Schacht und Stollen in Nacht und Graus."

Die Landeschronit erzählt, daß das Silberbergwert bei Beiring im Jahre 1158 eingestürzt und ersoffen sei und dabei über anberthalbtausend Menschen um's Leben gekommen waren.

Wir kehren zurück zum Städtchen Knittelselb, um von dort aus die freundlichen Herrensitze Spielseld, Hautzenbühel, Heinbach und Wasserberg zu besuchen. Wasserberg liegt aber wieder tief im Tauerngebirge am User der Ingering, die bei Knittelseld in die Mur geht. Wasserberg, ein alter Bischofssitz und einst den Templern gehörig, weist Spuren der Behmgerichte. Reiche Wälder und grüne Almen frieden das Thal ein; und für den Weltmüden und Naturandächtigen wüste ich keine passendere Stätte, als das stattliche Schloß an der Ingering, an dessen Wänden der wilde Epheu emporrankt, von dessen Fenstern aus der Hirch erlegt werden kann, ber unten im erlenumschatteten Teiche sich sabt.

Und wandert der Einsiedler weiter hinein, der Ingering entlang, so gelangt er in einen finsteren Hochwald, über dessen Wipfeln die verwitterten Wände der Pletzen und des Zinken starren. Aller Sang und Klang ist hier erstorben, nur das Wasser schreit, es werde heute zwar schmählich herabgestürzt Bosspare, Am Wanderstade.

von allen Höhen, aber es werde bereinst die Welt zugrunde richten! Endlich weitet, lichtet sich das Thal und eingerahmt von dunkelgrünem Rasen, von knorrigen Tannengruppen und von Zirmbüschen liegt ein stiller, klarer See — ber Angering. See.

Das Thal ist still, die Ingering liegt hier in ber Biege und ichläft. Dort über bem gerriffenen Gemanbe geben weiße Strahne nieber - bas find die Quellenfturge, beren Rauschen nimmer in die Tiefe bringt. — Und mare ber Einsiedler von Bafferberg geladen, ben Ursprung ber Ingering zu besuchen, so mußte er hinter bem See burch bas zerfahrene Geftämme eines Urwalbes hinan, er mußte durch friechendes, oft verdorrtes Gegirm fich winden, und durch jene wilbe Wegend, die Bolle genannt, amischen fenfrechten Banden mandern, über abgefturzte Relsblode flettern, bis er mitten ftunde in dem muften Berolle und den Relfen, wo das Waffer von einer mächtigen Wand ichmer und dumpf niederstürzt. - Ein labender Trunt gum Abichiedstuß, und noch weiter empor klettert der Banderer über Geschiefer und Gerölle, zwischen Felsblode fich stemmend, bis er endlich oben steht in der siebentausend Fuß hohen Dednif ber Beten, des Binten, des Reichard. Gine Bochmufte ohne Baum und Strauch und Quell - ringsum steinige Bugel und Ruppen, steinige Mulben, Kare und Löcher. Reine pittoresten Felsformen, feine romantischen Schluchten - eine Welt, in der die Natur ichon ift nur in ihrer Ginformia. feit und in welcher der Mensch sich ein ewiger Fremdling fühlt. — Und ruht er auf einem Stein und ftütt fein Saupt auf die Band, so wird hier sein Gedante felber zu Stein und laftet auf bem Bergen . . . Wenn's nicht vielleicht ein luftig Gemslein ift, bas unseren Schwärmer wect, fo bleibt

er oben und wartet auf Gott . . . und nach Jahren finden fie ein Menschengerippe auf dem hohen Zinken.

Auf dem Rückwege von den Tauern, die wir nun für immer verlaffen, besuchen wir bas ichone Sedau, welches fich in der grünen Thalsohle an den hohen Zinken schmiegt und wo im Sahre 1218. das Bisthum Sedau gegrundet murbe, beffen Sit jett in Grag ift. In ber Stiftsfirche, einer ichonen Bafilita, ift das prächtige Mausoleum Herzog Karl's II. von Steiermark, bes erften Raifers Ferdinand Sohn. Es ift aus ichneeweißem Marmor. Die Geftalten Rarl's und feiner Gemalin ruhen auf dem Sartophag, welchen Bronzefäulen und ein tunftvolles Gitter umgeben. Darunter befindet fich bie Gruft, in welcher neun Glieder der habsburgisch-fteieris ichen Familie ruben. In Seckau hatte fich auch ber Minnefänger Ulrich von Lichtenstein seine Grabcavelle bauen laffen. Er ruht daselbst und bas Bemäuer fällt allmählich über ihm zusammen, und eines Tages wird der eble Frauenlob gar vergeffen fein.

Im Secauthale steht die uralte gothische Kirche St. Marein, welche Viele für die älteste Kirche Steiermarks halten. Zahlreiche, argzersetzte Türkensahnen wehen über dem Hochaltare, und Inschriften erzählen von der Noth in der Türkenzeit und von den unglaublichen Grausamkeiten, welche die wilden Schaaren aus dem Morgenlande hier verübt hatten. Eine davon, hinter dem Hochaltare, lautet: "Anno Christi Geburth Alss man hat Zahl MCCCCLXXX an Sand Afran Tag haben die Verdamblichen Abgottischen hintischen Türkhen das Jungfreiliche Bildt zerhakht. Gott erdarm' es." Auch wird erzählt, daß die Türken ihre Gesangenen auf die hohe Alpe schleppten und dort an Pssüge

spannten, um unter Sabel- und Beitschenhieben den felfigen Boden umzuadern. Rach diesem Berte metgelten sie die armen menschlichen Zugthiere nieder. Gine steinige Flache auf der Hochalpe wird noch heute das "Türkenfeld" genannt.

Nun überspringen wir den schönen breiten Murboden, der in weiter Kunde von grünen Vorbergen und hohen Alpenzügen umgeben ist, der belebt ist von freundlichen Städten und blühenden Dörfern und ewig geschäftigen Eisenhämmern. Die Eisenbahn zieht über St. Michel durch das Lising- und Valtenthal den Ufern der Enns zu, wo wir sie in Selzthal verlassen haben. Auf der Mur gleiten lustige Holzslößer abwärts gegen Leoben, Bruck und Graz, wo wir seinerzeit wieder mit ihnen zusammenzutreffen hoffen. Wir haben, um die schöne Runde durch Steiermark zu vollsühren, einen andern Weg; und da der hier erzählende Wanderer die Berge nicht mied, so wird es dem Leser wohl um so weniger unangenehm sein, im Geiste die grünen Murthaler Alpen zu übersteigen, um auf lieblichen Pfaden in's Land der Gärten und der Reben zu gelangen.

## Das steierische Paradies.

Wir haben uns in's weiche Federgras gelagert — auf den sonnigen Matten der Gleinalpe, dem höchsten Bunkte dieses Gebirgszuges, der Ober- und Untersteier trennt. Wir bliden zurück auf den breiten Murboden und die gestaltenreichen Berge, die ihn umgeben, bliden zurück auf das schöne, uns trautgewordene Oberland; sehen die lichten Gipsel der Rax, des Hochschwab und manches andern Berges, den wir anf unserer fröhlichen Wanderung erstiegen haben. — Und wenn der Führer hier zurücksieht und zurückbenkt, so wird ihm eigentlich bange. Dieses Land und seine Bewohner mit all'

ben Schönheiten und Eigenheiten! Bücher könnte man darüber schreiben, wie sie ja schon geschrieben worden sind. Aber bem Kührer ist die Zeit gemessen.

Also wieder vorwärts! Wir beginnen den Marsch in ben mittleren Theil bes Landes - in's Gebiet ber Rainach, ber Lagnit und ber Sulm. - Bon ben speifreichen Soben der Gleinalpe überblicken wir diesen Theil des Landes am ichonften. Auch der ift noch gebirgig, aber die Berge find gahm, von unten hinauf prangend in reicher Fruchtbarkeit, bann bicht bewaldet bis zu den Gipfeln mit Radel- und Laubholz. Reine ichauerlichen Felshörner erichreden mehr bas Auge, fein Lawinen- und Waffersturzdonner beangstigt mehr bas Gemuth. Wälber und Felber, Obstgarten und Weinberge merden uns abmechselnd erquiden; interessante Schlösser und Städte merden uns beherbergen, bis mir aus dem Wendenlande zurück heranziehen dort in jenes duftblaue Thal, auf welchem die zahllofen weißen Bunkte schimmern um jenes icharfgeschnittene Regelchen, wie geftreuter Sand die Baufer und Balafte ruhen - Steiermarts Berg und Stolg, bas blübende, maienhafte Grag.

Noch laben wir uns im Wirthshaus, bas auf ber Einsfattlung der Gleinalpe steht, verrichten vielleicht — war der Wein gut und gemütherwärmend — eine kleine Andacht im nebenstehenden Kirchlein Maria Schnee, lassen uns endlich vom Halter noch von dem großen Viehmarkte erzählen, der alljährlich im August auf der Gleinalpe stattsfindet und die schönen Kinderarten der unteren Gegenden mit denen des Murbodens und Mürzthales und wohl auch Kärntens hier versammelt — dann gehen wir zu Thale. Das Ursprungsgebiet der Kainach hat außer seinen zwei hübschen Kuinen Groß- und Altkainach kein besonderes Interesse; einladender

bäucht uns bas mit ber Rainach parallel laufende wiesenfrische Grabenbachthal mit seinen sangesluftigen Menschen. hintersten Orte besselben, ber Sala, treffen wir die erfte Glashütte von der bedeutend gewordenen fteierischen Glas. industrie, die besonders im nahen Röflach aufblüht. In diesem Thale finden fich auch mehrere Sohlen in Ralffelfen, wovon bie "heidnische Rirche" die interessanteste ist. Diese Bohle hat ein prachtiges Gingangsthor, welches frei wie ein Triumphbogen por ihr steht. Der Rücklick durch das Thor in's lange Gradenthal hinaus ift zauberisch ichon. - Benige Stunden bavon liegt der industriereiche Ort Röflach. Die Röflacher Rohlenberamerte versehen halb Steiermart mit Beigmaterial. bas Röflacher Glas hat dem böhmischen längst Rang und Ruhm abgelaufen und bat mit bem feinen belgischen Bruderichaft gemacht. Waffer und Dampf treiben bier um die Wette Fabriten, Gifenwerte, Bolgfagen und Mühlen. Bei Roflach. auf einem feit Sahrhunderten brennenden Brauntohlenbera fteht die Ballfahrtsfirche Lantowit mit einem Franzistanerfloster und einer Straf- und Ruchtanstalt für weibliche Berbrecher. Bon Röflach geht eine gute Strafe nach Rarnten eine andere burch bas Grabenthal über die Stubalpe nach Judenburg: eine britte endlich ift die Gifenbahn und murde uns in anderthalb Stunden gern nach Grag bringen. Wir fahren mit ihr aber nur bis gur nachften Station Boitich. berg, einer alten malerischen Stadt mit Romersteinen, am Fuße ber Ruinen Ober-Boitsberg und Greisenegg. Im amölften Nahrhundert ift biefer Stadt von Bergog Friedrich ein Freiheitsbrief ausgestellt worden, burch welchen ihr die gleichen Rechte mit Grag gefichert maren. In Anbetracht folder Begunftigungen hat fie's freilich bisher nicht allguweit gebracht.

Unweit hinter Boitsberg, auf einem Felshügel, an welchem die Rainach mühlt, raat die munderbar malerische Ruine Rrems: zu ihren Füßen Gisenhämmer und Mühlen ein prächtiges Bild. - Wir verlaffen nun die Rainach, beren Thal sich immer breiter auseinanderlegt, immer mehr Ort-Schaften in sich aufnimmt, bis es in's weite Gragfeld mundet, seinen klaren Bergfluß bei Wildon in die Mur ergiegend. Die Wanderung ist für den echten Naturfreund lohnend genug. Und echter Naturfreund ift ber, welchen auch die milbe Große und Schone eines freundlich blühenden Sügelgelandes, einer frijch. grünen, schattenreichen Baldgegend mit ihren sonnigen Sochmatten und murmelnden Baffern zu beglücken vermag. Solchen ift die mittlere Steiermart bas rechte Land. Gin Gang über bas emige Gis auf Behn- und 3mölftausendern bewegt Ginen allerdings gang anders, als ein fröhlich Binichlendern zwischen Obstgarten und burch Balber; doch ift die wohlthatige Birfung diefer letteren nachhaltiger, als jene ber majestätisch ernsten Boben, auf welchen die Starrnig herrscht und ber falte Sonnenblick.

Wir wenden uns gegen Süden, dem freundlichen Thalsteffel von Ligist zu. Auf der Straße taumelt uns manch' ein angeheitertes Bäuerlein entgegen, den Hut schief in der Stirne, ein optimistisch Lied lallend — im Cultus des berüchtigten Ligister Schilchers. Hier der erste Weinberg, der uns anlacht, wenngleich mit etwas saurem Gesichte, denn daß er noch so tief in den Waldbergen ist, das will ihn schier verdrießen. Trozdem ist sein Wein ein guter Kamerad und wird lieder getrunken, als der Erguß der jod- und schwefelhaltigen Heisquellen zu Ligist, zu dem alle Kropfigen des Landes wallen, um an solcher Gnadenquelle Erleichterung ihres Anliegens zu erlangen.

Von Ligist gehen wir über die Hochstraße; ein herrlicher Weg mit vielfachem Ausblick über die breiten Thäler der Kainach und Mur. Und Wald — reicher, frischer, gesunder Wald. Auf mancher Säule ein Crucifix, und ein Liebfrauen- bild auf manchem Baum. Und etwa ein bedrängtes Menschen- kind davor knieend — ganz wie der Dichter singt:

"Wie düster des Waldes Tannenschloß! Ein Bild des Gottheiligen strahlt nieder in's Moos, Ein betendes Dirndl kniet davor, Gesenkt das Auge, geschlossen das Ohr. So still ist der Wald und so still ist Dein Herz; Es rührt sich kein Vogel, nur stiller Schmerz, Und serne murmelt versoren ein Bach, Als spräch' er Dir leise die Worte nach! Und durch der Tannen tiesbunkle Hut Bricht golden ein Schein von Abendgluth, Dein Haupt verklärt er wie Segen mild, Es lächelt das hehre Chrisusbild."

Und wahrhaftig, bort vor dem Stamme weint ein Mädchen, dem sie gestern beim Gelage den Liebsten haben erschlagen. Hier unten im strohgedeckten Häuschen auf dem Brette liegt er hingestreckt — ein weißes Tuch verhüllt das Antlitz und die Bunde. In der Dorftirche läuten sie "Berscheiden"; die Leute in den Häusern und auf der Gasse nehmen ihre Mützen ab und beten für "die abgeschiedene Seele". Auf dem Friedhose, der um die Kirche herum liegt, graden Bauernbursche ein Grad. Die Gemeinde ist zu klein und die Gegend zu gesund, als daß ein Todtengräber d'rin leben könnte. Die Nachdarn müssen so gut sein und graden, so oft doch Einer in Altersschwäche endet oder aus Jugendübermuth erschlagen wird. Gendarmen mit ausgepflanzten Gewehren gehen von Haus zu Haus und suchen die Llebelthäter. Bor

Gericht heißt's: nicht aus Haß, nicht aus Rache und Eiferssucht wär's geschehen — ber Wein alleinig hätt's gethan. Ja, aber ben Wein kann man nicht strafen, und wenn man ihn zwanzig Jahre einsperrt, so erweist man ihm noch eine Wohlthat. Die Trinker also kommen in ben Arrest, der Todte kommt mit feierlichem Conduct unter die Erde, das Mädchen weint und betet vor dem Crucifix im Wald und — der Wein wird getrunken wie bisher! — Dieser Ligister und Stainzer Schilcher hat die merkwürdige Eigenschaft, daß er nicht so sehr Au Kopf, als zu Kaust geht.

Davon kommt viel Ungluck, gerauft wird an jedem Sonn- und Feiertag, als ob an folden Tagen bes Friedens lauter Feinde in der Gegend lebten. Uebrigens herricht bier, wie auch in manch' anderen Gegenden des Landes, eine gang seltsame Sitte, welche bem Naturforschertag zu Graz (1875) Unlag zu mancherlei Betrachtungen gab: das Arfenikeffen. Den Pferden wird Arsenit gar häufig gefüttert, die Thiere werden baburch feurig, fraftig, flink und glatt; nun ist es wohl zu erklären, daß auch mancher ftruppige Pferdefnecht ben Bunsch hat, feurig, fraftig, flink und glatt zu sein, insonderheit, um bei den Weibern etwas mehr Glud zu haben, welch lettere in der Regel Bauernburichen, Holzinechte und Schmiede ben Pferdefnechten vorzugiehen pflegen. Wohlan, fo wird ber Rogwart Arfeniteffer; zuerft nimmt er das Gift, welches er sich für die Pferde zu verschaffen weiß, in gang kleinen Bortionen zu fich. Allmählich geniekt er bavon mehr, ohne üble Folgen zu verspuren, und fühlt nun eine ftete Jugendlichkeit in sich, ober bilbet sich eine folche wenigstens ein. Dabei geht die Sage, daß, wer einmal Arfenikeffer ift, es auch bleiben muffe, fein Lebtag lang; benn von bem Augenblide an, mo er aufhören murbe, biefes Gift zu fich zu

nehmen, beginne er zu verwelfen und zu verdorren und beife in fürzester Beit in's Gras.

Beim Naturforschertag in Graz sind aus der Ligister und Stainzer Gegend Arsenikesser beobachtet und untersucht worden und man hat keinen nachtheiligen Ginfluß des Giftes constatiren können.

Außer einer gewissen Heißblütigkeit, welche boch wohl eher vom Wein als vom Hüttenrauch (wie hier ber Arsenik genannt wird) herrühren mag, sind die Leute dieser Thäler gutmüthig und wohlwollend gegen einander. Das zeigt sich besonders bei Unglücksfällen. Brennt Einem das Haus nieder, so steuern die Bauern der ganzen Gegend zusammen und helsen es ihm wieder ausbauen. Reißt in einem Hause eine Krankheit ein, so bebauen die Nachbarn ungebeten dessen Aecker oder führen die Ernte unter Dach und leisten allen nöthigen Beistand.

Die Wohnungen sind hier nicht so stattlich, wie im Ober- lande: zumeist klein, finster und mit Stroh gedeckt; zuweisen wohl oft auch gemauert und mit Ziegeldach, aber gar ärmlich gegenüber den schönen Bauernhäusern im Ennsthale und der Ausser Gegend. Wohl giebt es hier im fruchtbaren Lande viel mehr Reichthum, als dort zwischen den Felsbergen, aber leider weniger Geschmack. Ueber den Hausthüren sehen wir mit rother Farbe in plumpester Form stets die Umrisse des heiligen Florian oder der Dreisaltigkeit gezeichnet. Un den Stein- und Holzkreuzen, die am Wege stehen, drängt sich überall die Geschmacklosigkeit vor. Wenn wir über einem Muttergottesbild die Worte lesen: "Heilige Maria Lankowitz renovirt 1864 bitt für alle christzläubige Seelen," so klingt uns das wie toller Humor; wenn wir aber auf einem großen Erucifix die ganze Brust- und Magengegend des Christus

mit Blumen bemalt sehen, so schließen wir benn doch auf eine unendliche - Frommigfeit. Die Rleidung hat auch ihren Charafter verloren und huldigt feiner bestimmten Form. Anielederhosen und grünbebanderte Bute merden bier nicht mehr viel gesehen. Der Diglett ift ebenfalls ein anderer, als im Bochgebirge, er ift undeutlich und hat einen gedehnten, bellenben Ton. Gegen Fremde und Neuerungen ift ber Mittelsteierer viel migtrauischer, als ber harmlofere, offene Oberländer. Go ift er auch unbeholfener und trager in feinem geiftigen Leben, mabrend die Rraft der Leidenschaft fich in ihm energischer äußert, als in bem ruhigen und überlegenden Melpler. Den geiftigen Getranten, welche hier aus Obst und Traube gezogen werden, giebt man die Schuld; gewiß aber wirken noch andere Factoren ein - vor Allem vielleicht die unmittelbare Rachbarichaft frember Bolfer, als Slaven, Magharen, Romanen - man will bas hier näher nicht unterjuchen.

Die Hochstraße führt uns hinab auf den Stainzer Boden, gegen Landsberg, auch der "deutsche Boden" genannt. Die Gegend ist so fruchtbar und lieblich, daß man sie das Paradies von Steiermark heißt.

Dieses Paradies ist gut eingerahmt. Ueber den Höhenzug der Radl taucht, in blauen Dust gehüllt, der Bacher mit der hohen Rinka auf. Im Westen und Nordwesten ziehen sich die Fruchtgesilde der Laßnig, Sulm und Kainach und im Hintergrunde in großem Halbkreise die Schwanberger, Stub- und Gleinalpen; gegen Nordosten dehnt sich das Grazseld mit der Hauptstadt, hinter welcher die blauende Tasel des Schöckel ragt. Nach Osten und Südosten verslacht sich das Land über die windischen Bühel in's Ungarland hinein. Und inmitten liegen idpllische Börfer und wohlhabende Flecken zwischen

wallenden Felbern, weiten Obstgärten und Beinbergen. Dazwischen manches stolze Schloß, manche malerische Ruine, aber auch manche brausende Fabrik, an den Bäldern zehrend, die hier stets kummerlicher werden. Seit wenigen Jahren geht durch das steierische Paradies auch eine Eisenbahn bis hinab gegen die Steinkohlenlager von Eibiswald.

Das Thal von Stainz, von dem bewaldeten Rosentogel beherrscht, erfreut sich nicht allein dessen, was über der Erde gedeiht, es hat auch Schätze, die unter dem Rasen liegen. Es hat prächtige und unerschöpsliche Gneislager und versieht Graz und noch manche andere Stadt mit Steinpslaster. Stainz hat ferner auch eine Schwesels und eine Sauerbrunnsquelle, die in einer schönen Waldschlucht sprudeln und nur auf ein vornehmes Curhaus und etliche illustre Gäste warten, um ein berühmtes Bad zu sein. Stainz besitzt ein altes Chorherrenstift, welches aber Kaiser Josef zu einer Kaserne gemacht hat, bis es dann Erzherzog Johann erwarb. Heute dient es theilweise zu Beamtenwohnungen; zum größten Theile steht es leer und öde, so freundlich es mit seinen hellen Fenstern hinaussacht in die Gegend.

Die Straße führt nun beständig hügelauf, thalab; in jedem Thälchen fließt unter Silberweiden ein klares Wasser; auf jeder Höhung bietet sich eine anmuthsreiche Aussicht über das sonnige Gelände, das, im Westen sich an die dunkeln Waldkissen der Schwanberger und Koralpen lehnend, in üppigster Fruchtfülle daliegt. Felde, Gartene, Weine und Bergbau, Viehzucht und Wildzucht, Holzwirthschaft und Industrie beleben, bereichern die Gegend, in welcher ein mildes, gesundes Klima athmet, in deren Ortschaften noch einmal beutsches Wesen und deutsche Sitte aufstrebt, die es wenige Stunden weiter südlich mit einemmale verlischt.

Wir gelangen zu dem freundlichen Markte Deutsch-Landsberg. Hinter demselben auf dem Berge ragt die gleichnamige Burg, einst Sit der mächtigen Grasen von Khüenburg, jett dem Fürsten Lichtenstein gehörig. Man gelangt am besten dahin, wenn man durch das hier plötslich eng und wild werdende Laßnigthal, im dunkeln Schatten hoher Tannen, an einer Einsiedelei und einem im Walde stehenden Gedächtnißsteine des steierischen Dichters Johann Kalchberg vorbei, emporsteigt. In der Felsenschlucht, über dem Brausen des Wassers, unter dem Rauschen der Wipfel wohnt die Einsamkeit. Aber die Blasirten sind gekommen und haben hier eine Einsiedelei gebaut, um an schönen Sommertagen drin — Karten zu spielen. Vergebens ruft der Dichter, der auf einen Stein folgende Zeilen schrieb, das Wasser an:

> "D, fchlinge bich, bu fanfte Quelle, Ein breiter Strom um uns herum, Und brobend mit empörter Welle Bertheidige bies Beiligthum!

Eilen wir weiter und lassen wir uns überraschen durch die heitere Fernsicht, die sich am Eingange in die Burg erschließt. Das Gebäude ist sur Wirthschaftsräume eingerichtet worden; im Rittersaale tummeln sich die Schase herum und macht wohl manch' ein ritterlicher Schöps den züchtigen Fräuslein seines Geschlechtes sittig den Hof, oder ein paar reckenhafte Widder üben sich zum Ergößen der Uebrigen im edlen Turnier, indem sie mit ihren steinharten Schassöpfen anseinander rennen, daß die Knochen krachen.

Bon Deutsch-Landsberg führt ein lohnender Weg den massigen Bergstock hinan über Trahütten und Glashütten auf die Koralpe — die Kärntner Grenze. Wir wandern im liebs lichen Thale zum nahen Schlosse Hollenegg, einer ber interessantesten Burgen Steiermarks. Sie liegt auf einer theils bewalbeten, theils mit Reben bepflanzten Anhöhe, von der aus man die ganze mittlere Steiermark übersehen kann. Es ist ein rankenumslochtener, hochgiebeliger Bau, über dessen Dächern ein glänzender Kirchthurm emporragt. Wenn man im Schloßhose steht und die Bogengänge, Terrassen, Erker und Prachttreppen sieht, so fällt Einem die Alhambra ein. Ob das Innere dem Aeußern entspricht?

Wir tommen durch einen großen Saal mit zweihundertjährigen vortrefflich erhaltenen Fresten. Benezianische Spiegel mit reichen, funftvollen Rahmen hangen schwer an ben Banden. Berrliche Luftres, Möbel, eingelegt mit feinem Elfenbein. gewundene, filberne Leuchter. Der Fugboden ein Spiegel für ben prachtvollen Blafond, die Defen Meisterwerke ber Bildnerei. Bon diesem Raum aus treten wir durch ein Dutend Sale. Semächer, Cabinete, welche eber an eine auserlesene Runftausstellung, als an eine Menschenwohnung erinnern. Haus ift zu prachtvoll, um behaglich zu fein. Ueberall Gegenftande aus Marmor und Chenholg, reich eingelegt mit Gold und Silber und Elfenbein. Chinefische Teppiche. Bafen. Seiden, Gemälde, Bildhauerarbeiten, zumeist aus ber Rococcozeit. Aber auch rein antife Formen und Darftellungen aus ber Bibel, sowie die großen, gewirften Bilber aus ber Beschichte Moses, auf welche ber Pförtner, ber uns führt, mit bejonderem Nachdrucke aufmerkfam macht. Bilder aus ber heiligen Schrift, Ahnenporträts, Schlachtstücke. Wappen, Pferde, ichone Beiber, wilde Thiere, turg - ariftofratisch. - Mitten im Schlosse die Rirche mit den Bappen auf dem Altare, weil auch Gott von altem Abel ift. bas Schloß fischreiche Wäffer, Kunftgarten mit Orangerien.

Wildparks. Die Herren von Hollenegg — sie kamen und sie gingen, man weiß nicht wann — erbauten das Schloß und man weiß ebenfalls nicht, rührt es aus dem 11., 12. oder 13. Jahrhundert. In der jetzigen Weise eingerichtet hat es aber der gegenwärtige Eigenthümer Fürst Lichtenstein, welcher die alte Riegersdurg plündern ließ, um diesen seinen Liebslingssitz seiner Prachtliebe angemessen einzurichten. Trothem wohnt der Fürst selten in Hollenegg und an Sonn- und Feiertagen ist das herrliche Schloß ein Zielpunkt der Grazer Ausflügler.

Wir steigen nun in das Thal der Sulm hinab, berühren die kohlenreichen Gegenden von Schwanberg, Wies und Eibiswald, mit ihren Hütten-, Berg-, Eisen- und Stahlwerken. Bei Eibiswald steht das stattliche Schloß der alten Eibiswalder. Auffallend ist die Sagenarmuth dieser sonst so poesiereichen Gegenden; und die doch vorhandenen Sagen und Märchen, die sich das Volk erzählt, tragen in der Regel den Charafter anderer deutschen Geschichten, wie sie sich überall an Dertslichteiten, Ruinen und Naturmerkwürdigkeiten knüpfen. So auch ist's hier mit dem Text des Bolksliedes, während die Welodie desselben schon etwas fremdartig klingt.

Eine Stunde hinter Eibiswald wird auf der Straße unser "Grüß Gott!" schon in slavischer Sprache beantwortet. Wir sind angelangt an der Sprachgrenze, und somit auch an der Grenze "unseres Baterlandes". — Weil es aber wohl wahr ist, daß die Slovenen von Jahr zu Jahr weiter in's deutsche Land hereinnagen, freilich um sich dann wieder aufzulösen in den deutschen Elementen, so wollen auch wir einen Zug in's Windische ked unternehmen und dem Liede folgen, das die Gauen "hoch vom Dachstein an bis in's Wendenland, an's Bett der Sann", als des deutschen Steierers

Baterland bezeichnet. Wollen in raschem Fluge über die Orau und das Bachergebirge den Sannthaler Alpen zustreben, in welchen die Alpenwelt noch einmal in ihrer ganzen, wilden Herrlichkeit auflebt. Wollen dann quer durch's Wendenland bis an die kroatische Grenze, und von dort wieder auf deutschen Boden und in's Herz des Landes zurückheren.

Wir steigen hinab zu ben falfigen Bellen ber Drau. Das ift ber größte Fluß Steiermarts, aber von Beburt ein Tiroler Bergfind, bas feine Jugend in Rarnten verlebt. Schon mannbar und gesetzt fommt die Drau in's steierische Weinland und man sieht ihr den Uebermuth faum mehr an, mit dem fie einft über die Relfen fprang. Bier ift fie ichon gesittet und überschreitet - auch bei Sochwasser - die Grenzen bes Unftandes nur felten. Sie trägt ichmere Hlöße und giebt fich gar auch ichon ein wenig mit Schifffahrt ab. Sie treibt unterwegs hunderterlei von Rabern und halt allerlei Fische, wie Suchen, Bechte, Rarpfen, Barben, Schleien, Bürftlinge, Schiele, Alten, ju jeder Tageszeit feil. Gern schaut sie an den windischen Büheln hin dem Winzer beim Reltern zu, wird ichlieflich eingeladen zum Feste und macht eine gute Partie, vermält fich mit dem feurigen Junglinge Rebensaft und erzeugt mit ihm den "Bein".

Auch der von den steierischen Alpen kommende Murfluß hat sich um die Drau beworden und ihr viele Meilen her auf kürzestem Wege zugestredt. Aber plöglich dei Ehrenhausen — nur mehr wenige Stunden vom Ziele entsernt — fällt's dem launenhasten Burschen ein: er vermähle sich noch nicht, und er schleicht oberhalb den windischen Büheln hin. Erst auf den Pusten Ungarns wird's ihm allein zu langweilig und er geht die Verbindung mit der robusten Tirolerin endlich ein.

Bei Mahrenburg überseten mir die Drau und mandern an der Ruine Buchern, bem Stammfite ber einst fo machtigen Mährenberger, porbei über bas Bachergebirge. Das ist eine finstere Welt für sich. Da ist noch Borzeit. Bu hunderttausenden fteben sie da in ihrer stämmigsten Ursprünglichfeit, die Laub- und Rabelhölzer, aus beren abwartsstrebendem Geaste der Baumbart in langen, grauen Strähnen niederwebt in die ewigen Schatten, die nur felten ein Bligftrahl der Sonne durchbricht. Doch gesellt sich zu dem Rauschen des Windes, zu dem Aufschrei des Ablers nun bereits auch ber Wiederhall ber Holzart, welche ausgeschickt ift von hungrigen Glashütten. Gifenwerten und Bretterfaaen. um Nahrung heimzubringen. Das Bachergebirge windet fich aus Rarnten ber, um fich in Steiermart zwischen ber Drau und Sann auszubreiten, emporzuheben zu feiner 4866 Fuß hohen "Velka kappa", und östlich zur weiten Bettauer Chene niederaufallen. Es ift fiebzehn Geviertmeilen groß und enthält die bedeutenbften und urthumlichften Balbungen Steiermarts. Auf seinen Boben springt bas Reb, ber Birich, jaucht ber Auer- und Schilbhahn; in feinen Schluchten mar bor wenigen Jahrzehnten Meister Bet noch beimifc. Un feinen niedrigen Sangen und Borbergen aber fteben gablreiche Dörfer, Schlöffer und an die fünfzig Rirchen, lehnen Wiesen, Saatfelber und Beingarten, reift ber eble Rafter, Biferer, Radifeller, Brandner, Sonowiger und Rittersburger. Reges, fonniges Leben unten, buftere Stille oben, aber oft unterbrochen durch den Donner fturgender Baume.

Die Holzhauer auf dem Bacher, die Bacheranzer, wie sie geheißen werden, sind Leute aus aller Herren Ländern. Kärntner, Steierer, Krainer, Friauler, Italiener und Böhmen leben hier friedlich, mitunter auch unfriedlich zusammen in

ihren leichtgezimmerten Butten, welche ahnlich ben Bolgknechttafernen im Norden der Alven. Der Bacher bietet amar schöne Ausblicke in die frainerische und farntnerische Alpenwelt, für sich selbst aber muß er fürlieb nehmen mit dem Charafter des Mittel- und Waldgebirges. Aber gerade dieje Matur fpricht bier an; ber Blid in die weiten Balber. welche wie ein dunkler Mantel fich über die Schultern und Lenden der Berge ichlagen, die einsamen, beerenreichen Solzschläge, die Fernsicht in die zahllosen Thäler und unermeßlichen Ebenen, belebt von den flimmernden Sandförnchen der Dörfer, Rirchen, Schlöffer, Städte (man foll vom Bacher aus über breihundert Rirchen und Ortichaften erblicken), erfreuen das Auge in munderbarer Beife. An den Gipfeln bes Gebirges, auf moorigen, mit Krummholz übermucherten Hochflächen liegen die schwarzen Seen - zwölf feenartige Wafferkeffel von großer, mehrere von unergründlicher Tiefe, beren Baffer ichmarg aussieht. Birft man in diese Untiesen einen Stein, fo erhebt fich - nach dem Glauben bes Bolfes bald baraus ein Wölflein, bas behnt fich und verdichtet fich zugleich und "auf Ja und Rein" ift bas Ungewitter fertig.

Möge Keiner ben Stein schleubern in die schwarzen Seen, bevor wir im Mißlingthale geborgen sind. Durcht bieses von vielen Eisenhämmern belebte Thal führt eine Straße von ber Drau zur Sann, der wir uns anschließen. Rasch durcheilen wir das malerische Städtchen Windischgrät, wenden uns bei St. Leonhard südwärts durch wilde Gebirgssschluchten. Wir haben den Weinstock verloren; es geht wieder in's hohe Gebirge hinein; wir durchschneiden den Weitensteiner Kalls und Dolomitenzug. Die Straße windet sich nur mühsam zwischen den Felsen hin. An der engsten Stelle, in einer Felswölbung, steht ein Denkmal an Erzs

herzog Johann, ben Beforderer diefer wichtigen Berbindungsftrafe. Gleich unterhalb bes Denkmals öffnet fich rechts eine Reljengrotte, aus welcher ein mächtiger Bach hervorrauscht. Dieje Bohle heißt das boje Loch, nach welchem auch der Engpaß den Namen hat. Im Gebiete der hoben Begen und bes Ursulaberges ben Sannthaler oder Sulzbacher Alpen autrachtend berühren wir die Martte Bollau, Schönftein und Brafberg. — Der Menschenschlag trägt hier überall den Charafter bes flavischen Stammes. Der Körperbau ift schlant. Augen und Haare find vorwaltend dunkel, im Geficht lieft man Rlugheit und Berichlossenheit. Den Gindruck treuherziger Bemüthlichkeit ber beutschen Steierer fühlt man bier nicht mehr. Auch die Gemüthsftimmung icheint etwas gedrückt. melancholisch: man sieht selten ein fröhlich Treiben, bort felten ein luftig Lied. Die Rleidung besteht aus felbsterzeugtem Loden und aus Leinwand: allgemein gebräuchlich find die Solgichuhe. Bas die Nahrung anbelangt, find die Bewohner biefer Gegenden Begetarianer; Mais, Saiden, Fifolen, Mild, Gemuje, Obstmoft bilden ihre Hauptnahrungsmittel. Bei Hochzeits., Tauf- und Todtenmahlen aber geben fie fich leicht der Unmäßigkeit bin. Die Wenden find fehr religios, aber auch fehr abergläubisch; fie lieben das viele Rosenkrangbeten, bas Wallfahren und fürchten fich vor Teufel und Beren. Ringen und Raufen find ihre Lieblingsübungen, fie arten hierin oft aus, bis es Blut und Todte giebt.

Bei Braßberg stoßen wir an die Sann, den Fluß, ber aus Westen von der "untersteierischen Schweiz" kommt, und ben wir nun dis zu seinem wildromantischen Ursprung versolgen wollen. Es sind freilich mindestens drei Tage dazu vonnöthen, dis wir wieder in belebte Gegenden zurücksommen; aber wenn der himmel gutes Wetter giebt, so sind dieje brei Tage in keiner Weise besser verwendbar, als wenn wir bas verlorene und verschlossene Sulzbacher Thal aufjuchen. Der Weg ist gleich anfangs einladend. Es weitet sich etwas bas Thal; wir feben bobe Gebirge, die Pragberger Boben, bie Oberburger Alpen und im Hintergrunde die kahlen, grauen Steinmaffen, benen wir entgegeneilen. Ralter Wind weht uns an, er "riecht" nach Schnee und Gis. Wir paffiren ben Markt Rieg und fehren im Wallfahrtsorte St. Zaver ein. An der äußeren Wand der Filialfirche feben wir das Riefenbild des heiligen Chriftof, jenes Patrons, mit welchem ein luftiger Grazer Maler einmal eine große Bette gewonnen hatte. Er tam in's Dorf, um an die äußere Kirchenwand einen möglichst großen Chriftof zu malen. Da versprach er ben Batern ber Gemeinde, daß er an die Rirche einen Christof malen wolle, ber größer fei, als die Rirche. Sie lachten; er aber wollte barauf wetten. Sie gingen die Wette ein, und er malte an die Wand einen Chriftof, der fich tief bucte, um fich juft die Sandalen zu binden. Gerabe aufgerichtet murbe ber Mann hoch über das Rirchendach geragt haben. Maler ftrich die Wette ein und die Gemeinde mar tief befriedigt, einen fo großen Schutheiligen zu besiten. - Bir besichtigen in St. Laver die von Fürstenhand reich beschenkte Schaptammer, steigen über grüne Beibe zum Bfarrhofe hinan, wo wir freundlich willfommen geheißen werden und übernachten fonnen.

## Die untersteierische Schweiz.

Am Morgen öffnen wir, nach bem Wetter auslugend, bas Fenster. Ein fühles Lüftchen streicht an bie Wange; bas Frühroth vergolbet ben Thörberg, welcher gerade vor uns sein

leichtes Nebelkleib fallen läßt. In der Morgenfrische erreichen wir den Markt Laufen, den Stapelplat der Flöße, für welche die Sann hier schiffbar zu werden ansängt. — Die Laufener sind ein rabiates Bölklein, so wie überhaupt die ganze Gegend nicht im besten Ause steht. Burschenübermuth in rohester Form, Raufereien, Todtschlag und selbst Morde kommen nicht selten vor. Die Gerichte müssen für diese Leutchen ganz eigene Maßregeln treffen.

Hinter Laufen beginnen fich die Ufer allmählich zu heben. Sobe Berge, mit bidftämmigen Baldungen bedect, ragen beiberseits an. Der Weg schlingt fich bald über steile Unhöhen empor, bald fenkt er fich wieder tief bis an's Rlugbett. Braufend ichaumt die Sann über foloffale Felstrummer bahin, welche die Berge, in wildem Grolle zusammenschauernd, im Laufe der Beiten abgeschüttelt haben. Bald geht's in busteres Gehölz, bald gahnt por uns ein Abgrund in die Sann. Halbvermorichte Holzbruden führen über von den Bergen niederfahrende Baffer. Dort und ba ein langer. schwanter Steg, wie ein Kaben über bie Sann gespannt. -Wir erreichen eine Stelle, über welche die Relien einen ehernen Balbachin bilben; eine Steinbant ladet uns zum Raften ein. Wir thun es und gewahren die unendliche Ginsamkeit, die uns umgiebt. Stundenweit fein Saus, fein gaftlich Dach. Wenn hier ein Ungewitter losbrache, ober ein anderes Glementarereigniß uns überraschte? — Die hohe Karnita zur Seite und ben Belfi Berh vor uns, fchreiten mir wieber getroft vormarts. Wir manbeln burch faftgrunes Laubholz auf dem Ruden einer Unhöhe bahin; die Berge icheinen auseinanderzutreten, das Auge abnt eine freiere Aussicht. feben ben fpigen Rirchthurm von Leutschoorf. Dier ichlägt fich ber forellenreiche Leutschbach zur Sann. Wir find mitten

in der Gebirgswelt, wie wir eine solche in Untersteiermark nicht gesucht hätten. Gerade gegen Westen hin steht die Bodsvesha, die absichtlich recht breite Achseln macht, um vorläusig das noch zu verdecken, was im Hintergrunde bestimmt ist, uns zu überraschen. Nörblich ragt in trotiger Gewalt die Raducha. Im gastlichen Wirthshause zu Leutschdorf hängen an Gamss und Hirschgeweihen Steigeisen, Hacken, Wursspieß und Zither; auch die Tracht der Leute erinnert uns hier wieder an deutsches Hochgebirge. Es ist ein ergiebiges Jagdsrevier, in dem wir uns besinden. Nicht nur der stattliche Berghirsch, der "König des Bergwaldes", sondern auch die Gemse wird hier von Jägern und Burschen mit einer an Todesverachtung grenzenden Kühnheit gejagt.

Hinter Leutschdorf muß ein Felsen mit eingehauenen Stufen überstiegen werden, an beffen Bug bas Baffer einen tiefen Tümpel bildet. Das Rlugbett wird immer enger: hohe Bebirgsmaffen nicen beiberfeits herab und ruden oft jo knapp zusammen, als wollten fie uns den ohnehin fummerlichen Weg gang und gar versperren. In den Felsen sind mehrere Sohlen: .. in eine berfelben verstieg fich vor vielen Jahren eine Ziege, die erft brüben in Karnten wieder heraustam". J. G. Seibl, an beffen Aufzeichnungen ich mich hier lehne, weiß mancherlei von Jägern und Wild zu erzählen. Da mar auf der Karnita bei Leutschdorf ein Bauer. Der bemerkte zu feinem Leidwefen, daß auf feinem Buchweigenfelbe, welches sich über eine steile Berglehne bis an die finftere Sannichlucht erstreckte, ein Bar nachtliche Schlittenfahrten halte. Diese Thiere finden nämlich eine Wollust baran, mit ungeschlachter Behaglichkeit über abschüffige Rehnen zu rutschen, und auf dieser Rutschpartie Alles, mas fie rechts und links mit den Taten erhaschen können, abzukraten. Da

fich ber Bauer zu folch einer unerwiesenen Bebentpflichtigkeit nicht verstehen wollte, jo fann er auf eine Lift, des unbeicheibenen Batrons los zu werben. Das Beste that ber Bufall. In einer mondhellen Nacht überrascht ber Bauer den Baren wieder auf feiner Schlittenfahrt. Er nimmt feine Buchfe und legt fich auf die Lauer. Meifter Bet läßt fich wohl geschehen. fättigt fich nach vollbrachter Körperübung am Beideforn und flettert dann auf einen Holzapfelbaum, um die Mahlzeit mit Confect zu beschließen. Um Fuße bes Baumes fteht ein zweiraderiger Wagen mit aufmartsgekehrter Deichselftange. Bauer ficht ben Baren, brudt auf gut Glud los. Der Bar ipringt erichrocken vom Baume auf den Karren der gerath in's Rollen und ichieft über die Berglehne hinab. Bergebens fucht ber unerfahrene Ruticher die Speichen ber Räder aufzuhalten; brullend zieht er die zerquetschten Tagen zurück - da stürzt der Karren schon in den Abgrund, leert seinen Inhalt in die Sann, wo ihn am Morgen der Bauer gur Strafe für feinen Frevel gerädert findet.

Noch seltsamer ist die Geschichte vom Steinadler, der einen jungen Schashund von der Weide raubte und ihn mit frästigen Krallen empor an die Hänge der Distrizza trug, um ihn dort auf einer hohen Fichte behaglich zu verzehren. Schon schickt sich der blutgierige Vogel zum Erwürgen an, da weiß der Hund den Abler plötzlich an der Kehle zu fassen und todtzubeißen. Das Raubthier stürzt zur Erde, das Hündlein sitt hoch auf dem Baume und die Leute sind nicht wenig überrascht, als sie auf dem Wipsel den gar seltsamen Vogel gewahren.

Wir kommen auf unserer Wanderung endlich zu einem besonderen Effectstücke dieser Partie, zur Nadel, welche durchschritten zu haben Mancher dem Wagestück einer Montblanc-

Besteigung gleichgestellt hat. - Wir haben uns brei Biertelftunden weit von Leutschborf entfernt. Das Flugbett ift fo schmal geworben, daß ein Rind Steine an's jenseitige Ufer werfen fonnte. Fast senfrecht steigt bie Bergwand auf, welcher ber Pfab abgetrott ift. Das Gebusch verhüllt uns die schwindelerregende Tiefe. Die Felsen find fo eng gusammengerückt daß man feine Menschenmöglichkeit fieht, ba burchaubringen. Aber bie Natur ichlägt ihre Bunichelruthe bran: "Sefam, öffne bich!" und bas Wunder ift geschehen. mächtiger, bis an die Sann hinabreichender Relsblod icheint sich von der Hauptwand losgeriffen, aber wie von Reue ergriffen, fich mit gurudgeneigter Achsel und Stirne wieder an biefelbe gelehnt zu haben. Diefer fleine Zwischenraum nun, von der Achsel bis zur Stirne, bildet das Dehr der Riesennadel. Drei Stufen führen in diese Rlause, die kaum zwei Souh weit ift. Gin icharfer Luftzug fahrt uns wie Gletichergruß entgegen. Diese Relsgestaltung ber Nabel ift nicht malerisch; benn ber Maler wird ihr faum ein genug bezeich. nendes Bild abgewinnen konnen, aber fie ift feltfam.

Jenseits der Nadel steigen wir wieder zum Flusse hinab; wer an dem schmalen Pfade der Wand nicht mehr länger hinklettern will, der watet durch das Wasser, wie sich hier überhaupt der Weg in der Sann gänzlich zu verlieren droht. Aber da hinten wohnen auch noch Menschen, und nach einer weiteren Stunde Wildniß sehen wir die Spitze des Pfarrsthurmes von Sulzbach.

Wir eilen bem Pfarrhofe zu — begrüßen in bem geistlichen Herrn ben Touristenvater ber Gegend, ber uns gern in Allem mit Nath und That beispringt. Kehren bann aber beim Mcher ein, wo wir gut aufgehoben sind. Sulzbach liegt in die Alpenwildniß wie eingemauert. Dort im Norden

steht die Dushova mit ihren Kelsenhöhlen, den "Refrutenlöchern". Süblich ragt bas Vorgebirge ber Sherbina und bie Diftrizza. Deftlich trott gerfurcht und gerklüftet bie ungeheure Raducha - im Mondlichte gesehen, wie fie basteht in ihrem faltigen Silbertalare - ein Riesenpriester, um im Schweigen ber Ginsamkeit bem Herrn ber Belt fein Opfer ju bringen. Gegen Weften gahnen bie Sochichluchten, burch welche die Sann hernieder fommt, und burch welche man binüber nach Rarnten gelangen fann. - Sulzbach mit Allem, was bazugehört, gahlt an bie achtzig Baufer; bie Pfarrfirche, welche auf einer Anhöhe steht, ift ber Mutter Gottes geweiht, als der Beschützerin biefes von der Welt losgetrennten, von brohenden Felsmaffen beengten Alpenthales. Unter Friedrich II. von Cilli - ber Rehbe hatte mit Raifer Friedrich IV. war Sulzbach bie Schattammer bes Grafen, ber all' feine Rostbarkeiten in diese bamals fast unzugängliche Wildniß schaffen ließ. Soch im Gebirge, hinter ichroffen Felsen oben fteht ein großer Bauernhof, beim "Rnez", fo viel wie Fürst oder Graf geheißen. Dier follen gräfliche Flüchtlinge aus dem Geichlechte ber Cillier gewohnt haben, um fich vor ihren Reinden zu verbergen, oder mohl auch des Hochwilds wegen. Redenfalls haben die Grafen von Cilli zur Urbarmachung bes Thales und zur Erbauung der zwei Rirchen das Meifte beigetragen. Auf dem kleinen Rirchhofe steht die St. Annacapelle, unter beren Jugboben man im Jahre 1848 einen fehr großen Leichnam fand. Es find in Gulgbach überhaupt Todtenfopfe von gang ungewöhnlicher Große zu feben, bie uns von der Riesenhaftigfeit eines alten Geschlechtes erzählen, das hier gewohnt haben muß.

Außer ber Pfarrkirche steht im Thale auch noch die Rirche jum heiligen Geist, von welcher uns ber harmonische

Klang ber brei Glocken freundlich grüßt. Diese Kirche, so entlegen und hoch sie auch im Gebirge steht, soll gar von einem Bischof consecrirt worden sein. Unweit ist auch eine Quelle, aus welcher "Weihwasser" fließt. Ein Bischof auf der Wanderung soll einst daselbst gerastet, sich am Wasser gelabt und dasselbe für ewige Zeiten geweiht haben. —

Bon ben Gulgbachern fam bis vor furg felten Giner über die Nadel hinaus; die Leute bildeten sich auf diese Abgeschloffenheit auch gar nicht wenig ein. Als bazumal bie Frangofen in Steiermark gemefen, hörten die guten Sulgbacher erft davon, als fie ichon längst wieder abgezogen waren. — Und fame es brauf an: etliche gute Schuten am Engpaß der Nadel halten ein ganzes heer auf. — Im Dorfe sieht man gewöhnlich nur Greise und Rinder; Die Mannbaren find in den Holzschlägen, auf den Halden, von welchen des Abends die Rühe glockend herabkommen, um por ben Häusern gemolken zu werden — oder treiben sich als Bemsjäger auf ben Rlippen ber Diftrigga, auf ben Bacen ber Rinta umber. Die Leute hier fterben an Altersichmäche ober an einem Sturg in ben Abgrund. Die Burichen feben in ihren Filghüten mit Sahnenfebern und niedergebogenen Rrempen verwegen aus. Die "Gartenlaube" brachte in ihrem Sahrgange 1865 ein fehr wenig ichmeichelhaftes Capitel über das Sulzbacherthal; es nannte diefes "die größte Räuberburg Deutschlands". Alle Soldatenflüchtlinge ber weiten Umgebungen hatten fich nach Sulzbach gezogen, bort anfange vom Wilbern gelebt; die Sulgbacher hatten gar feinen Bens. barmen und feinen faiferlichen Beamten zu fich hineingelaffen. , die herkömmlichen Steuern jedoch regelmäßig an die Behörde abgeliefert. Bald mare bas zusammengelaufene Gefindel aber aus der Felfenburg hervorgebrochen, hatte in Rarnten

Krain und Steiermark geraubt und geplündert und selbst die Reichsstraße zwischen Wien und Triest nicht geschont. Im Jahre 1848 wären sie endlich in mächtigen, wohlorganisirten Banden in die Nachbarländer eingesallen, eroberten z. B. Bleiburg in Kärnten mit seinen zwei Gerichten und eintausend Bewohnern. Da bestürmte man Sulzbach im Jahre 1852 von der steierischen und kärntnerischen Seite mit Militärmacht. Biese wurden gesangen; Andere verkrochen sich hoch an den Wänden in die Höhlen und Spalten, wo sie aber balb von Hunger und Kälte besiegt wurden.

So ergahlt Dr. Friedrich hoffmann in der "Gartenlaube"; fo mar es aber nicht. Gine zehntägige Belagerung Sulzbachs im genannten Jahre fand allerdings ftatt; das jedoch nur, weil Bauernburiche von Sulgbach brei Bensbarmen mighandelten, die in der Begend herumgezogen maren, um paflofe Individuen aufzuspuren. Solche Individuen, und besonders Militarflüchtlinge mogen in Sulzbach, wie zu jener Reit allerorts im Bebirge, mohl vorgefommen fein aber die romantische Geschichte von den Räuberbanden ist erfunden. Die Leute dieser Gegend find meift autmuthig und redlich: gleichwohl ihre Abgeschloffenheit von der Welt auch Miftrauen, Aberglauben und Berftodtheit zur Folge haben muß. Diefes Sulgbach mare eine (nicht von des Gedankens Bläffe modernen Lebens angefrantelte) Idule aus alter Reit, wenn nicht bas arme, kummer- und mühevolle Leben die Boefie gerftorte. Die Felsen engen ben Blick ein und leiten ihn gegen himmel, wo diese armen Menschen einst zu wohnen hoffen, wo es feine wilben Berge mehr giebt, wo ein sonniger Rosengarten blüht, ähnlich bem lieblichen Gelande, auf dem die Stadt Cilli fteht, und das Giner oder der Andere in feinem Leben einmal ichon gesehen hat.

Als ein bedeutendes Culturelement für Sulzdach erscheint die allgemeine Wehrpslicht. Die männliche Jugend dieses schönen, fräftigen Menschenschlages wird fast durchgehends tauglich besunden. Als Soldat kommt der Jüngling in die Fremde, verliert seine Vorurtheile, lernt in der Regel deutschlesen und schreiben und kommt nach wenigen Jahren als neuer Mensch zurück. — Wie das Fremdenduch in Sulzdach erzählt, sind Fremde seden Standes, Damen und Herren, sogar aus England und Schottland, schon dagewesen. Und da sich die Alpenvereine nun um diesen neuentdeckten Touristenwinkel annehmen, so geht Sulzdach einer guten Zukunst entgegen.\*) Im Angesichte der Naturwunder, die in diesem Gebirge das Menschengemüth zutiesst erschauern machen und zugleich erquicken und erheben, hat der Dichter J. S. Seidl das humorvolle und ergreisende Lied gesungen:

"Weil du ein Weib dich nennst, Natur, So sollt' ich dir wohl schmeicheln, Und dir mit zarten Fingern nur Die Wange kosend streicheln!

Ich foll bir fagen, daß bu zart Und lieblich bist vor Allen! Nicht wahr, so mag's nach Dichterart, Dir, Eitle, wohlgefallen?!

Doch nein, Natur, hier bift du's nicht, Richt gart, nicht milb, wie Frauen! Ein Amazonenangesicht Zeigft du uns hier, voll Grauen!

<sup>\*)</sup> Wem um eine wiffenschaftliche und aussührliche Beschreibung bieses herrlichen Alpenwinkels zu thun ist, dem ist das Wert "Die Sannthaler Alpen" von J. Frischauf anzurathen.

In beinem Zorne stehst bu ba, Mit herrschend ftolgen Bliden, Daß, wer bir in bas Auge sah, Sich muß in Demuth bliden.

Doch ebel ist bein Zorn und groß, Gepaart mit milber Schonung; Und also wandl' ich schredenlos In beiner Schauerwohnung."

Hinter Sulzbach haben wir einen schauerlichen Engpaß zu durchwandern. Gestein und wirres Gesälle überall. Der Fußsteig springt, seinen Raum ängstlich suchend, auf zehn Stegen von einem Ufer zum andern. Plöglich treten wir nun in ein schönes, üppiggrünes Thal, umstanden von den herrlichsten Bergen: das Logerthal. Hier sieht ein stattliches Bauerngut, der Logerbauer, von welchem das Thal den Namen hat. Neben dem Gehöfte bricht, vom Schatten alter Erlen bedeckt, unter einem Felsblocke die Sann hervor, deren klares, eiskaltes Wasser nicht größer als ein Mühlbach durch die Au fließt. Das ist aber nur der Sann Wiedergeburt. Wer zu ihrem Ursprunge will, der muß am westlichen, urwaldgekrönten Felsenwall hinanklettern, und dies führt ihn vor das großartigste Felsgebiet der ganzen Alpenwelt.

Aus grünem Vorhang von Matten und Waldhügeln baut sich ein Amphitheater von Felsen empor, so riesig, so gestaltenreich und hoch — ein Thron Gottes. — Dieser Anblick ist Tagreisen, Mühen und Gesahren werth. — Nach sast drei Stunden beschwerlichen Steigens stehen wir vor der Felswand Ofreschel, von welcher eine etwa 50 Fuß hohe Cascade niederstürzt. Es ist die Sann, welche hier geboren, den Eisschluchten und dem Herzen der Kinka entspringt. Hier überschauen wir die ganze erhabene Gruppe des Sulzbacher

Hochgebirges, überschauen weite Theise von Steiermark, Kärnten und Krain und sehen keinen Ausgang mehr. Die Oushova, die Beliki Verh, die Stuta drohen, die Distrizza zeigt uns sinster ihr Doppelhaupt; die Phramiden und Kronenzacken des Kottchnagebirgs starren uns an; aber Alles überstrahlt die Hoheit der 9000 Fuß hohen Kinka — die selszerrissene, schneedurchsurchte Gigantin, die Königin dieser Berge. Auf der Kinka sausen die Grenzspizen von Steiermark, Kärnten und Krain zusammen. Ihr höchster Punkt soll noch nicht bestiegen worden sein. Ein Gemsjäger ging eines Morgens mit der Absicht aus, die Kinkaspize zu besteigen — ist aber nicht mehr zurückgekommen.

Wir scheiden nun von dieser schreckhaften Größe und sagen nicht: Gott schütze dich! Ober sollten auch noch solche Herrlickeiten der Hut Gottes bedürftig sein? — Und wenn die Berge stürzen und die Felsen brechen, so wird in was immer für einer Gestalt uns die Herrlichkeit und Größe nur noch bedeutsamer, denn nicht die Form allein ist es, die uns in den Naturschönheiten packt, erschüttert und erhebt; es ist die Kraft, es sind die Gewalten, die uns berücken.

Wir schließen uns der jungen Tochter der Ninka an und eilen zu Thale und suchen den Nückweg. — Nach Leutschdorf zurückgekehrt, haben wir das Gefühl, als ob wir einem großartigen, eines gefangenen Gottes würdigen Kerker entronnen wären. Der Herr Pfarrer von Leutschach läßt uns gern seine Rößlein satteln, um bis Laufen zu reiten und von dort aus auf einem Steirerwägelchen der uralten Stadt Cilli zuzusahren.

## Wanderungen im Jande der Wenden.

Wie uns die freie Weite wohl thut! Wir sehen wieder Gärten und Reben, Schlösser und Ruinen — und das düstere Gethürme der Sulzbacher Alpen ist weit zurückgeblieben. Wir wandern einen Tag lang durch Auen, Oörser und Märkte; Römersteine und eine finstere Burg um die andere erzählen von bedeutsamer Vergangenheit dieser Gelände. Die Cillier Grasen sind überall noch zu spüren; freilich stürzen nun, unbekümmert von der heutigen Welt, ihrer Burgen letzte bald in den Schutt. Hingegen hämmern an der Sann fleißige Gewerke, und hinter dem Markte Sachsenseld trägt uns ein sanfter Ost den sernen Psiss des Dampsrosses entgegen. Wir sehen schon die Burg und die Thürme von Cilli — die erste größere Stadt in Steiermark (mit 4500 Einwohnern), in welche wir nun — da wir sast zwei Orittel unseres Weges zurückgelegt haben — einziehen.

Tilli, das alte Telle, oder wie es die Kömer nannten, die Tolonia Claudia Teleja, ist der Hauptort der unteren Steiermark. Die Stadt liegt in einem von Wald- und Weingärtenhügeln umgebenen, schönen Thale, am User der Sann. Auf den Höhen freundliche Landhäuser und Kirchen. Die Stadt ist trot ihres Alters jugendlich heiter und freund- lich, hat breite Straßen mit hübschen Gebäuden und Stadt- mauern mit großen, runden Eckthürmen. Eine alte Chronif erzählt aus den schönen Zeiten von Tilli: "Da waren auch die edlisten und mäblein (marmorne) thüren und pallasten wunderlich gepaut, daß die selbig stat billeich die ander Troja war geheissen." 1493 waren die Türken da, doch Georg von Herberstein ließ sie nicht in die Stadt. In der Pfarrkirche ist ein schöner Warmoraltar; vor Allem sehenswerth ist die alte Capelle an derselben, eines der schönsten Baudensmale.

Das im Sahre 1370 gestiftete Minoritentlofter bient heute jum Theile als Binswohnung, ben andern Theil bilbet die beutsche Rirche. In dieser Rirche bewahrt man achtzehn Schäbel ber Cillier Grafen. Dag Cilli fehr alt ift, beweisen gahlreiche Alterthümer, die man hier fand und immer noch findet; viele derfelben find im Joanneum zu Grag aufbewahrt. Die römischen Cloaken, welche die Stadt unter ber Erde in allen Richtungen burchfreugen, werden noch jett zu Canalen benütt. Im Norden ber heutigen Stadt hat ein Jupitertempel geftanben. Am 12. October 283 - man weiß den Tag noch gang genau! - ift hier ber heilige Bischof Maximilian (ein Cillier) enthauptet worden, weil er dem Mars nicht opfern wollte. "Auf der Stelle, wo fein haupt hinfiel, sprudelte von dem Augenblicke an eine Quelle hervor," über welcher heute eine Capelle fteht, ju der viel Bolt herankommt, weil es ans Bunder glaubt und das Waffer also heilfam ift. -Biel zu leiden hatte Cilli in den wilden Beiten der Bolferwanderung, aber zertreten ließ es sich niemals. — Auf dem Schlogberge, der fich unterhalb der Stadt icharf vorschiebt und das Sannthal plötlich einengt, ragt das weitläufige und vielgestaltige Gemäuer der Ruine Ober-Cilli. Ueber Schuttgerölle treten wir in den Burghof; die Mauern find eingesponnen von Epheu. Destlich erhebt sich in gewaltiger. vierediger Maffe der Friedrichsthurm, in welchem Raifer Friedrich, verfolgt von feinen Mitbewerbern um bas Erbe. sich verbarg. Alles Andere ist gar sehr zerfallen.

> "Ein Trümmerwerk, an dem Bernichtung nagt, Gewaltige Pfeiler, Riesenrippen gleich, Erwarten einzeln ihren Todesstreich; Und Mauern fragen, winklig, schroff und dick, Um ihren vorigen Zweck des Wand'rers Blick.

Hier einer Treppe Saum, bort ein Gemach, Bo balb ein Herz und balb ein Becher brach; Hier noch ein Hof, wo manch' ein Schwerthieb klang, Jeht wuchert Gras ben Waffenplatz entlang; Dort, wo der Zelter kampfbegierig ftand, Ein Kruchtfelb jeht, gepflanzt von karger Hand."

Inmitten diefer Trummer mag man fich erinnern, daß hier die Burg gestanden, die vor Zeiten der Mittelpunkt jener siebzig herrschaften gewesen - zerstreut in fünf gandern über welche einft der lette Cillier gebot. Sie alle haben, sofern sie nicht vom Erdboden verschwunden find, andere Herren erhalten; die Ruine Ober-Cilli aber murde eines freien Bauers freies Gigen. - Lange Rahre hindurch bat bieses mächtige Dynastengeschlecht in Steiermart ge herrscht, wie es im gangen Innerofterreich vielleicht fonft feinem mehr gelungen mar. Es ftieg durch Bunft und Blud gu hober Macht: aber auf bem Gipfel angelangt, mar ein jabes Sturgen und Berlofchen. - Das Geschlecht, aus bem Saufe der Freien von Sanned stammend, murde 1341 zu Grafen von Cilli erhoben. Es ift reich an Romantit. Gine Tochter dieser Grafen war 1402 Königin von Bolen. Unter den Cilliern fennt die Geschichte auch ein gar berüchtigtes Beib. bie icone Barbara, beren Gemal niemand Geringerer mar, als Raiser Sigismund. Aber die schöne, glanzende Frau hat es mit der ehelichen Treue nicht sonderlich genau genommen und in ihren späteren Jahren hat fie gar himmel und Bolle geleugnet - faften und beten fei albern, angenehm ju leben und die Freuden der Welt ju genießen fei ber Menichen einziges Biel, benn mit bem Sterben bes Leibes sei auch die Seele todt. — Das waren die Grundsätze dieses einen Beibes im fünfzehnten Jahrhundert. Und fie lebte

barnach — ba hat fie ihr Gemal von fich gewiesen. Ein ähnlicher Charafter mochte ihr Bruder Friedrich gemejen sein. Unter den Dienstfräulein seiner Gemalin mar die Tochter eines armen, froatischen Ebelmannes - Beronita von Teschenit. Sie mar reizend, Graf Friedrich sah, sie mar schöner als feine Sattin. Und eines Morgens ift die Grafin todt im Chebette gefunden worden. Untersuchungsrichter, wie heute, gab es bamals nicht, und Graf Friedrich vermälte fich mit der schönen Beronita. Friedrich's Bater aber mar gar adelsftolz und wollte nicht, daß das Blut der Cillier gemischt werde mit bem armen, unberühmten froatischen Geschlechte. Er ließ Beronita bei Abmesenheit ihres Gemals, ben zur Beit Raiser Sigismund in Ungarn gefangen hielt, hart verfolgen, fie floh und irrte ichutlos in ben Balbern. Bei Bettau murbe fie von ben gräflichen Spahern aufgegriffen. Der Altgraf wollte fie als Bere verurtheilen laffen, die bas Berg feines Sohnes verblendet und vergiftet habe, aber die Richter gingen nicht darauf ein, und so blieb dem Tyrannen nichts übrig, als feine Schwiegertochter felbft aus bem Leben ju schaffen. In seinem Schlosse Ofterwit, wo fie nach ber Chronit lange "ungeffen und ungetrunken" lag, murde fie im Babe erftictt.

Derlei erzählte sich die bose Welt freilich lieber, als die vielen Verdienste, die sich die Cillier um Land und Staat erworden hatten, und wofür Friedrich von Cilli, Beronikas Satte, gefürstet wurde. Bon nun an übten die Cillier fürstliche Gewalt in ihrem Gebiete und schrieben sich "Bon Gottes Gnaden" Bald jedoch gab es Fehden zwischen den Cilliern und dem Landesfürsten und den Mächtigen von Desterreich, Ungarn und Böhmen, dis eines Tages Ulrich von Cilli, "ein Recke mit blutunterlaufenen Augen, wollüftig

und ohne Treu und Glauben, ein Heuchler und Betrüger, würdig seiner Tante, der Kaiserin Barbara", von seinem Feinde, dem Ungarn Ladisslaus Hunyady im Zweikampse ermordet wurde. Das war der letzte Cillier; das Land wurde von nun als windische Mark zu Desterreich geschlagen. — Das düstere Denkmal dieses düsteren Geschlechtes, die Burg Ober-Cilli, hat in neuester Zeit die steierische Landschaft käuslich an sich gebracht.

Weitere Merkwürdigkeiten hat Cilli nicht, man müßte nur des "Wasserhors" gebenken, das so wunderbar akustisch gebaut ist, daß ein an der einen Ede gestüstertes Wort dem an der andern Ede Horchenden "als schallende Rede erstönt". — Wir wollen uns nun aber nach all' den Anstrengungen auf unserer Wanderung durch Wildnisse in Natur und Geschichte in einem guten Hotel dieser Stadt einmal gründlich gut thun, um hernach mit der Süddahn unsere Sann dis zur Grenze und ihrem Eintritt in die Save zu begleiten.

An ben eng zusammengetretenen Bergen, die oft kaum Fluß, Eisenbahn und Straße zwischen sich durchlassen, grünen dichte Buchenwälder. Wir kommen zum Markte Tüffer, in welchem an Kirche und Pfarrhof die Templer zu verspüren sind. Dem hübsch angelegten Bade Tüffer folgt balb die Station Kömerbad, stets von vielen Sommergästen besucht. Dieses Warmbad haben schon die Kömer genossen, wie zwei Inschriften verkünden. Eine kleine Stunde unter Kömerbad gelangen wir zu den ungeheuren Schuttmassen des gewaltigen Bergsturzes, welcher sich am 15. und 18. Januar 1877 ereignet hat. Bom Berge Plesche nieder, links an der Eisenbahn, lösten sich in der thauenden Winternacht große Erdmassen und begruben drei Bauernhäuser und zwölf

Menichen. Ich habe die Ratastrophe von einem dabei betheiligten Deutschen folgendermagen erzählen gehört: "Gegen vier Uhr in ber Nacht mag's gewesen sein, da weckt mich ein Fenfterklirren. Da, bent' ich, Lumpen, jest werfen fie mir die Kenster ein. Aber gleich sehe ich, wie mir Steine und Erden in die Stube fahren und das gange Baufel fracht. Refus bent' ich, mas ift bas? Lauf' hinaus und hör' das Brausen vom Berg herab. Leut', schrei ich zum Nachbar hinein, lauft's geschwind aus! Was ce ift, bas weiß ich nicht, aber es fallen die Baufer um, das obere Saus ift ichon weg. - Gleich fahren fie aus dem Schlaf. Rach dem Bemand greifen ift allzuspät, mit bem nackten leben springen wir in die finftere Nacht hinaus. Da fracht's hinter uns, bas es ein Graus ift. - Sonft weiß ich felber nichts. Und wie wir's beim Licht anschauen, seben wir. 's ift Alles bin. tein Haus und teine Maus ift bavongekommen. Gemeint hab' ich hell, der jüngste Tag ist da. — Seit etlichen Monaten ift der Brunnen ausgeblieben da oben an der Lehn; und biefes Waffer fagen fie, hatte ben Berg aufgeweicht. — Aber warum ift der Brunnen ausgeblieben? Weil eine alte Bettlerin in's Dorf gefommen ift, ber man einen frischen Trunt Waffer abgeschlagen hat, um den fie gebeten. Desmegen bas Unglück."

So ber erste Sturz. Mit bem Ausgraben ber Unglücklichen beschäftigt, wurden die Leute aber von neuen ungeheuren Bergmassen überrascht, welche von der steilen Mulde niederbrausten, Straße und Eisenbahn zerstörten und der tobenden Sann den Lauf verlegten. Sogleich hub sich ein großer See zu bilden an, der bis Kömerbad zu wachsen brohte und Häuser und Fabriken unter Wasser setze. Nach einer vielstündigen, angestrengten Arbeit gelang es dem herbeigeholten Militär, den Schuttwall zu durchstechen. Wochenlag arbeiteten Hunderte an der Regulirung des Flusses, an der Wiederherstellung der Eisenbahn und der Straße. Aber die Spuren dieser Katastrophe werden unvergänglich sein. Da man die Leichen der zwölf Verschütteten nicht fand, so ist der Schuttbügel durch eine kirchliche Einsegnung zum Friedhose gemacht worden, wohl des Landes eigenartisster Friedhof, durch welchen der mächtige Fluß aus den Sulzbacher Alpen und die bebeutendste Verkehrsader des Reiches ihren Lauf nehmen.

Fünfzehn Minuten unterhalb bieser Stätte ist zwischen steilen Bergen und Felsen die Grenzstation Steinbrud. Die Bahn geht nach Krain; von biesem Lande rinnt die Save heraus, die nimmt die Sann zu sich, um sie und sich selbst tief unten in Serbien, am Fuße der Festung Belgrad, in die Donau zu ergießen.

Vom Semmering bis Steinbrück fährt der Wien-Triester Eilzug durch die ganze östliche Länge der Steiermark nur sechs Stunden; ein Weg, den wir, freilich mit manchen Kreuzund Krummzügen, nun zurücknehmen wollen. Bom Semmering dis zum Dachstein zogen wir westlich, vom Dachstein bis zur Sann südlich, um nun den heimischen Strichen des Nordens wieder zuzustreben. Um zuvor noch einen fruchtbaren Blick in's schöne Land der Wenden zu thun, achte ich es für gut, daß wir einen Berg suchen, der leicht zu besteigen ist und eine schöne Fernsicht dietet. Eine solche Höhe ist der Donatiberg, schon an und für sich so interessant, daß wir ihn nicht hätten unerwähnt lassen dürfen. Wir fahren über Cilli zurück dis zur Station Pöltschach und zweigen von dort nach dem berühmten Bade Rohitsch=Sauerbrunn ab, das — drei Stunden von der Eisenbahn östlich — an der

kroatischen Grenze liegt. Gar Viele schon haben Gesundheit getrunken an den sauren Quellen und alle Welt trinkt Wasser aus der schönen, waldreichen Bergschlucht, südlich des Wotsch. Ueber eine Million Flaschen Sauerbrunn werden von Rohitschs-Sauerbrunn aus alljährlich nach allen Gegenden hin verschieft.

Bon diefem ftattlichen, mit Luxus ausgestatteten Babeort (Graf Ferdinand von Attems hat ihn gegründet) aus besteigen wir den nahen Donatiberg. Der ist lange nicht 3000 Fuß hoch - ein Amerglein im Berhältniß zum Dachstein und ber Rinka; aber im Sügelland spielt er boch einen Berrn. Er ift auffallend genug und zeigt jeder Gegend ein anderes Geficht. Wer von Norden über das Bettauerfeld heranfährt, ber fieht hoch über ben Beinbergen von Magau und Neuftift einen langen, breihockerigen Sattel blauen es ist ber Donatibera. Wer von den ungarischen Draunieberungen naht, ber wird als Borboten ber farnischen Alpen einen rauhen, scharf emporsteigenden Regel vor sich feben, ben erften Berg mit beutschem Namen, den Donatiberg. Wer die Strafe von Agram fommt, dem ftellt fich eine wildburchfurchte Ralfwand entgegen — ber Donatiberg. Und wer in einer Buchenlaube bes Babes Sauerbrunn ruht, bem bangt anfangs vielleicht vor ber wilben ichrechaft icharfen Spite, die gang nahe bort wie ein ungeheurer Römerspeer in den himmel hineinsticht. Aber er wird - ift er ein Fremder - balb fragen, ob biefe feltsame, grunbemachfene Pyramide benn nicht besteigbar ift, und man wird ihm zur Antwort geben: "Nichts leichter als das."

Der Aufstieg ist in ber That leicht. Zwischen Garten- und Wiesenwegen, bevor man zum eigentlichen Berg hinan kommt, ber so wild aussieht, geht's noch am steilsten. Bon ber Ginsattlung, bie ben Berg westlich mit bem Wotsch verbindet,

geht ber Steig in neunzehn Schlangenwindungen burch ben herrlichen Buchenwald empor. Der Charafter bes Urwaldes. Die nordische Tanne ift hier fremd, fie murbe unter ben bundertfältigen Umarmungen des Laubgehölzes ersticken. 's ift ein wildes Geschlecht, dieses Laubholz, wenn es nicht erzogen mird. Wie die Bäume hier machsen, so stehen sie in ihren riefigen, oft abenteuerlichen Gestalten ba; wie fie altersmorfc ausammenbrechen, so liegen die muchtigften Strunke bingeworfen am fteilen Bang. Und wenn tief unter ben Sugen bes Wanderers ber Wind in ben Kronen brauft, fo ift es au hören, wie bas Tofen bes Meeres. Die Flora bes Donatiberges ift reich an feltenen Bflanzen, feine Bogelwelt eine überaus lebendige. Dort in ber Buchenfrone der Sperber, auf der Felskante der Thurmfalke, in jener hohlen Giche der Steinkauz, die Doble und die Elfter nicht weit, fogar Meifter Specht, ber Bimmermann, hadt im Geftamme, bann bie Finten, die Ammern, Lerchen, Meisen und Droffeln; ber fleinwinzige Baunfonig, die niedliche Grasmude und die gefeierte Primadonna Nachtigall. Und bas flatterhafte Bolt ber Wildtauben und Waldhühner und fo fort in den Reihen. bie ben Donatiberg umschwirren, umjubeln, umfreischen verfolgend und verfolgt - die meisten beneidet von den Menichen, die wenigsten sich ungetrübt freuend an ihrem Bogeldasein im grünen Balde. Auf die geologischen Ruftande habe ich mich nirgends eingelaffen, weil ich mit bem Manne im Evangelium wohl gefteben muß: graben fann ich nicht und su betteln ichame ich mich, und ich nicht auch noch unter ber Erde das thun will, was im rofigen Lichte nicht ausbleibt. nämlich erzählen, mas Undere gesehen, behaupten, mas Undere erforscht haben. Doch mag ich wohl sagen, daß auch der Geologe auf dem Donatiberg seine Rechnung finden mird.

Auf der Höhe des Berges, wo einst der Heibentempel und dann das Christenkirchlein gestanden war, erhebt sich heute das alpine Wahrzeichen der Touristenwelt, die auf drei Holzsüßen stehende Byramide, gegen welche der Blitz — sonst hier so kampflustig — bisher noch keinen Speer geschleudert hat. — Der Berg muthet heidnisch an. Bronzegegenstände, die in dieser Gegend ausgegraben wurden, erzählen uns von den Kelten. Diese Alten hatten auf der Höhe des Donatiberges einen Sonnentempel erbaut, von welchem später die Kömer nur mehr Trümmer vorsanden. War er der Hertha geweiht gewesen? — Jener Hertha, deren Bild von auserlesenen Stlaven gereinigt wurde, wosür diese Stlaven zur Ehre der Göttin stets erwürgt worden sind? Manche Denksteine dieser Gegend erzählen durch eherne Zeichen von Menschenopfern, die noch um die Zeit Christi hier verübt worden sind. —

Der Berg Donati ift dem Gotte bes Donners und Bliges geweiht, und war bas mahrscheinlich auch bei ben Alten. Der alte Blitichleuderer hieß bekanntlich Donar; ber Berg fann Donarberg geheißen haben. Als aber nachher das Chriftenthum tam, hat es aus dem Donar einen Donat gemacht und gefagt, es mare ber heilige Bischof Donatus bamit gemeint, und Donatus fei ein groker Schutbatron gegen bofe Wetter, Blit und Donner. Auf der Spite bes Berges, wo einft ber Connentempel geftanden mar, haben fie bem Beiligen ein Rirchlein gebaut. Aber mas geschah? Der Blit hat bem Blitpatron bas haus über dem Ropf angegundet (1740). Nichts destoweniger verlor Dongtus burch biefen Schlag an Unfeben bei ben Leuten; fie ichoffen Baben aufammen, bauten auf der Bergeshöh' die Rirche wieder auf und mallfahrteten eifriger benn je zu bemfelben binan. Da ichlug der Blit abermals ein, und zwar mahrend einer

Messe; vierzig Versonen sind dabei theils getödtet, theils beschädigt worden. Die Gloden des Kirchleins aber hat der Blit — wie die Sage geht — hoch über den Urwald und das Gefelse an jene Stelle hinabgeschleudert, wo heute am Fuße des Donatiberges das neue Kirchlein steht, und wo der durch den Blit vertriebene Wetterpatron von der weiten Umgebung hochverehrt wird.

Heute ragen auf dem Berge ein paar table Felsen und bas Triangulirungezeichen. Aber wer bei gunftigem, hellem Better dort oben fteht, dem ift zu gratuliren. Er fieht vom Donatiberg aus ben fünfzehntausenbsten Theil ber gangen Erdoberfläche. Im Guben fieht er grune Thaler und blauende Waldberge: im Often Ebene: im Westen Hochgebirge; im Norden Urgebirge, vor welchem fich das mittelfteierische Sügelland und das große Dreied der Pettauer Cbene behnt. Das zur Orientirung, und nun wollen wir bas Land ein wenig naher betrachten. Ich felber tann mich einer genauen Renntnif biefer Gegend nicht rühmen; doch habe ich bas Bild in Besellichaft bes fundigen Touristen Guftav Sager geschaut, und gebe bemnach Austunft. Im Guben also waldbedectte Bohen und Berge, welche fich burch collegiales Entgegenkommen und Bandereichen ineinander verschlingen. In der Nahe unten haben wir den Markt Rohitsch; Sauerbrunn aber duckt sich entweder aus Bescheibenheit ober Behaalichkeit in die grunen Bolfter feiner buschigen Sügel. Rüdwärts behnt sich die Sochebene von Barned und bas liebliche Thal St. Marein mit feiner großen Ballfahrtstirche und ber Beiligenftiege, auf welcher mancher Bilger bis zu der hochgelegenen Rochuscapelle knieend hinaufsteigt. Man fieht die Berge von Tüffer und Steinbrud und ber Blid fcmimmt über bas blaue Wellenmeer ber frainerischen Sohen, bis er in weitefter Ferne hängen bleibt an der weißen Narbe des Schneeberges am Karft. Dann die Waldhänge von Reichenburg, dessen Schlösser einst zwei seindliche Brüder bewohnten, die in einem und demselben Momente ihr Feuerrohr gegen einander richteten, gleichzeitig abschossen und sich gegenseitig tödteten. Ihre Schädel werden noch heute in einer Nische der dortigen Schloßcapelle ausbewahrt und gezeigt. Wenn man ihre Gesichtsseiten einander zukehrt, so wenden sie sich in der Nacht wieder auseinander. — Nicht weit davon liegt das Schloß Thurn am Hart, die Heimat und Ruheftätte Anastasius Grün's.

Wenden wir uns gegen Often, so stößt der Blick an die Berge von Agram und fliegt hin über die fruchtbaren Ebenen Kroatiens — fort in's Weite, dis hinad zu den blauen Höhen an der Glima und dem Kapellagebirge in Dalmatien — den Wächtern an der türkischen Grenze\*). Die Vorpartien dieses seltsamen Flachbildes liegen im Gebiete der Feste Teschenis, der Heimat jener Veronika von Teschenis, deren Schicksel wir im alten Cillier Schlosse bestrachtet haben.

Weiter hin breitet sich Sagorien, das Land hinter den Bergen, die sogenannte froatische Schweiz mit ihren Saatsseldern, Triften, üppigen Weins und Obstgärten, riesigen Eichens, Buchens und echten Kastanienwäldern, Heilquellen — ein reiches Land voll geselliger, gastlicher Bewohner, die keinen Wein aussühren, sondern den Fremden in ihrem eigenen Lande damit bewirthen.

Rehren wir uns allmählich dem Norden zu, dem Sügelgelände zwischen der Wotschkette mit unserem Berg und dem

<sup>\*)</sup> Zur Zeit, als bieses geschrieben wurde, lag Bosnien noch unter turtischer herrschaft. Der Berfasser.

Bettauer Felbe. Schone Bohen; und bem Suben wenden die meisten ihre Weingarten zu, mahrend fie gegen Norden die Belgmantel ihrer Buchenmalber breben. Es ift bas fteierifchwendische Ländchen der "Roloser" - vielleicht nach dem römischen Colis (Sügel - Sügelbewohner). Die Roloser find ein luftig Bölflein, lieben Bein, Beib und Gefang. Sind aber genügsam bei ben Bohnen und Rartoffeln und mit ihren, gewöhnlich nur aus weißer Leinwand bestehenden Rleidern. Saben fie mas, fo verlegen fie fich nicht fonderlich auf's Sparen, fo bag ein Bolfswort von ben Rolofern fagt: Auf dem hinmeg ichalen fie die Aepfel und auf dem Ruchweg suchen und effen fie die Schalen. - Reine geschloffenen Dörfer, sondern nur einzelnstehende Behöfte und Bingerhäuser schmucken die engen Thäler und sonnigen Lehnen im Balbfreise ihrer vier Pfarrfirchen St. Nitolaus, St. Barbara, St. Andre und Dreifaltigfeit. Darüber hinaus hinter bem Draufluß verzweigen fich die berühmten Beinberge von Rerich. bach, Jerusalem und Luttenberg. Dort am schimmernden Bande ber Drau bas hochragende Schloß Ankenstein; bort, fich an die Rebenhugel ichmiegend, Dornau, Gigenthum ber Familie Auersperg - ein Lieblingsaufenthalt Anaftafius Grun's. Dort die Thurme von Groffonntag, mo 1518 am Oftersonntage die deutschen Ordensritter über die Türken einen Sieg erfochten haben. Und zwischenhin zieht ber hoch oben den Dolomiten entsprungene Fluß in die Cbenen Ungarns hinaus, wo Erd' und himmel ineinander verschwimmen und vo an einer Stelle bas matte Schimmern ben Spiegel bes Blattenfees verräth.

Wir wenden unser Auge wieder der lieben Steiermark zu, über das weite Pettauer Feld, den Boden blutiger Schlachten. Dort die alte Stadt Bettau mit den weißen Mauern ihres Schloffes und mit ihrem finstergrauen Thurme, voll heidnischer Denkmäler zu seinem Juge, das römisch-katholische Rreuz auf feiner Spite. Bettau, mahricheinlich die altefte Stadt des Landes, ift feiner Römerfteine wegen berühmt; weit über hundert Sartophage und größere Denksteine sind hier ausgegraben worden, die jest theilmeife in den Museen ju Graz und Wien prangen, jum Theile noch an Ort und Stelle zu feben find. Bettau gahlt nicht viel über zweitaufend Einwohner, muß aber einst viel größer gemesen fein, ba die Chronifen ergahlen, daß im Jahre 1396 bei bem Ginfalle ber Türken an die fechzehntausend Einwohner biefer Stadt ihr Leben verloren hatten. Im Schloffe Dber-Bettau befinden fich ebenfalls viele Denkmale aus der Vergangenheit, aus den Tagen ber Ritter und Berren - und fo ift diese Stadt ein altes Buch aus alter Beit. — Näher an uns ragt bie ftrahlende Wallfahrtskirche Maria Neuftift, ein schöner gothischer Bau. Dort auf ichmächtigem Sügel aus einer Baumgruppe hervorstrebend, steht die im Landvolke weitberühmte Rochuscavelle, in deren Grundfesten seltsame Münzen bearaben liegen sollen und in deren Mauern bereinst die Wiege des Antichrift ftehen wird.

Sinter bem Pettauer Felbe aber, an den windischen Büheln, starrt der kühne Bau der alten Templerburg Wurmberg in die Wellen der Drau. Weiter oben an die kahlen Berge lehnt sich die Stadt Marburg, der wir später noch einen Besuch machen müssen. Anmuthig zu sehen ist der muntere Hügelreigen der Windischen Bühel mit seinen farbenspielenden Wein-, Obstgärten und Fruchtselbern, Winzerhäusern und Thürmen dis hin zu den Usern der Mur. Ein gesegneter Landstrich! Dort waltet zur Zeit der Beinlese Böllerknall, Becherklang, Musik, Lied und heiteres Spiel. Mahlzeiten

giebt ber Winzer ben Nachbarn aus Dankbarkeit für eine gute Lese; und das junge Bolk tanzt sich die Sohlen von den Füßen, und allerwärts Frohsinn und helle Lust unter der traubenreisenden Sonne Homers. — Weit über den Büheln her leuchten die Hochschösser Mureck, Nadkersburg, die Gleichenberger Kegel und ihre Burg Trautmansdorf, dann die stolze, feste Riegersburg, die Byramide des Kulm bei Weiz, das blaue Band des Nabenwald und die hohe Tasel des Grazer Schöckel. Gar dis zum Wechsel und zum Schneeberg in Niedersösterreich dringt der Blick! — Weiter links — in tieser Ferne dehnen sich die schneagesprenkelten Massen des Hochschad, dann ziehen die Gleinalpe, die Kor- und Schwanberger Alpen den Grenzwall.

Im Westen endlich haben wir das Urwaldgebirge bes Bacher und über dasselbe herein schimmert in reinen Morgenftunden der Glanzpunkt des herrlichen Bildes - niemand Geringerer, als die Spite des Grofglodner. — Dann tommen gur Linken die ichroffen Felshörner des Weitensteiner Thales mit feinen murmelnden Bachen, brummenden Baldmühlen und tobenden Gifenhammern und mit feinen malerischen Schlog. ruinen. Dann bas alte Seebeden bes Schallthales mit feinem hohen Urfulaberg, auf welchem eine Wallfahrtsfirche fteht, bie ihren Eingang in Rärnten, ihren Sochaltar aber in Steiermark hat. - Die hohe Begen bort weckt uns die Erinnerung an die uralte farntnerische Raubfirma: "Deister Bet und Sohne", die in den Waldungen ber Beten ihren Stammfit hatten. - Und endlich fommen, hinter grunen Baldpolftern abenteuerlich aufftrebend, die hörnernen Grengwarten, die Gulgbacher Alpen, mit dem auswärtigen Ehrenmitgliede im hintergrund, bem hoch in die Wolfen ragenden Terglou.

Ueber Cilli gurud fliegt das Ange bis zu den naheren Bunkten Sugenberg, Lemberg, Roftreinit, und allen ben schimmernden Ortschaften, die auf grünen Auen ruben; bis zu ber ichattigen Walbichlucht ferner, zur zerftörten Rarthause Seig - ber größten Deutschlands. Bon Ottofar, bem erften Traungauer, murbe sie 1151 gegründet; von Josef II. 1781 aufgehoben. Die Gebeine bes Stifters und feiner Gemalin, welche im Rlofter ruhten, find in das Stift Rein bei Graz übertragen worden. Roch finden wir in unserer Mahe am Botichberg die Rirchen Maria Loretto und St. Florian, und auf idullischem Hochthale die Nikolaikirche, welche ber heilige Nikolaus — bem es in dieser Gegend auch gefällt persönlich heraufgetragen haben soll. Am Rufe des Berges noch bas versteckte Schlof Studenit und das alte Nonnenflofter Gnabenprunn, wo man feit hundert Sahren vergebens nach Horaklängen lauscht. Raiser Josef hat ein rasches Ende gemacht mit allen jenen Rlöstern, in welche fich die arbeits: icheuen, feigen und grämigen Rinder der Erde gurudgezogen hatten, um burch Beten und Nichtsthun Gott und ben Menschen Genüge zu leiften. Nur jene geiftlichen Anftalten, die humanitare 3mede verfolgten, als das Lehramt, die Rrankenpflege, ließ der große Raifer bestehen und nahm fie unter seinen Schut. - Wenn wir endlich noch die zwei mächtigen aber unbeftändigen Bache feben, die vom Nordhange bes Wotsch niederstürzen, und in welchen oft blinde Forellen von ungewöhnlicher Größe zu Tage fommen - fo dag man hier einen unterirdischen See vermuthet - fo haben wir ben großartigen Rundblick auf dem Donatiberg geschlossen. — Beift und Auge haben fich fatt getrunken, nun durftet vielleicht noch ben Gaumen. Seten wir uns auf ben Steingrund, wo einst der Tempel gestanden, und trinken wir Wein. Bein

aus dem Bendenlande, und bringen wir ein Hoch dem gesegneten Boden, auf bem er gewachsen ift.

Wir haben uns wieder zur Südbahn geschlagen, daß sie uns in einem Stünden über das weite Pettauer Feld nach Marburg trage. Bei Pragerhof halten wir an und besinnen uns, ob wir auf der ungarischen, hier abzweigenden Bahn nach Budapest nicht einen kleinen Abstecher zu den Magharen machen wollten. Mit nichten; unser Reisepaß gilt nur für Steiermark. So sahren wir in die zweitgrößte Stadt des Landes ein, in die gute Weinstadt Marburg.

Sie liegt zwischen dem Bacher, dem rebenreichen Bogrud und den windischen Büheln, am Ufer der Drau, die hier gar stattlich und breit ist und so mächtig erscheint, wie etwa bie Donau bei Ling. An den Ufern sehen wir eine Ungahl von kleineren Schiffen und Fahrzeugen aller Urt, die aber nur für ben localen Gebrauch find. Gine lange Holzbrude und die massige Gisenbahnbrude ber Subbahn, bie hier auch nach Rärnten und Tirol abzweigt, führen über ben Fluß. Marburg mit seinen zwei Borftadten und ben nachstgelegenen Bofen hat mehr als fünfzehntausend Ginwohner, wovon die Mehrzahl aus Deutschen besteht. Der Sandel mit bem vom Bacher fommenden Holgreichthum, dem hier machsenden Wein und den Erzeugnissen der Glas-, Leder- und Rosogliofabriten ift ein lebhafter. Die Sübbahn hat hier eine große Maschinenwerkstatt gebaut und beschäftigt über tausend Arbeiter. Die Stadt ift ber Sit bes Bischofs von Lavant, mehrerer Berwaltungs- und Gerichtsbehörden, besitt mehrere mohlthatige Institute, Rirchen, ein Theater, furg, ift ein Ort, der fich nicht mehr gern "Städtchen" schelten läßt. In neuer Beit hat man den Marburgern nachgesagt, daß sie in ihrer

Stadt fo vorzügliche Beinfabrifen befägen; aber ein Beinfeft, bas fie por ein paar Rahren angeordnet und zu welchem gahlreiche Gafte ericienen find, bat die Welt belehrt: Es ift, Sott fei Dant, Naturmein noch in folder Fulle ba, bag es nicht nöthig ift, an Runftwein zu benten. - Die alte Marburg (Martburg), ein Besithum bes Grafen Brandis, enthält eine werthvolle Gemäldesammlung. - Nördlich von der Stadt auf einem Berakegel ftand einft bas Schlof Dbermarburg, bas aber ganglich gerftort ift. Es mar ber Sit ber Grafen von Marchburg; zweimal murde es von den argen Schaaren Mathias Corvin's belagert, bat aber tapfer widerftanden. Die Berftorung ber Burg icheint ber "Türt" auf bem Gewiffen zu haben. — Einige reizende Theile ber Umgebung laden zu Ausflügen ein. Uns aber entführt die Eisenbahn unter ber Erbe burch ben Bogrud; ein zweiter Tunnel durchbricht die windischen Bubel und wir find wieder auf bem Bebiete einer alten Befannten - ber Mur. fommt, ftets an ber Seite ber Gifenbahn, vom Oberlande und von Graz berab, biegt aber hier bei Ehrenhausen, nachdem fie noch die Sulm, welche aus bem "fteierischen Barabiese" kommt, auf ihre Achsel genommen hat, nach Mureck und Radfersberg ab.

Wir begrüßen noch den freundlichen Ort Leibnig, der schon wieder im lieben, deutschen Bereiche liegt, begrüßen in seiner Nähe die alten Mauerreste, wo erwiesenermaßen das römische Flavium Solva gestanden hat, begrüßen den etwas zersahrenen Bischofssit Sectau, der auf einer schönen, waldigen Höhe liegt, und begrüßen endlich das weite Leibnitzer Feld selbst, wo 1529 die Türken geschlagen wurden.

Nun wollen wir auch noch bie alte Wohnung bes Tycho be Brahe erwähnen, nämlich bas Schloß Ober-Wilbon,

welches nun freilich längst Ruine ist. Der Markt Wison liegt anmuthig an einem bewaldeten Bergvorsprung, welcher bas breite Thal plöglich einengt, ja beinahe abschneibet Hier endet das Leibniger Feld und beginnt das Grazseld. Bon der Ruine Ober-Wildon aus würden wir den Grazer Schloßberg sehen; die Landeshauptstadt liegt nicht mehr fern. Bevor wir aber in ihre gastlichen Mauern einziehen zur fröhlichen Rast, wollen wir noch einen Ausslug machen in die schönen östlichen Theile der mittleren Steiermark, nach dem Bade Gleichenberg, nach der interessanten Riegersburg und in's liebliche Raabthal.

## Das liebliche Gleichenberg

Wir übersteigen auf unregelmäßigen Straßen vier Hügelstüge, die sich von Norden gegen Süden ziehen, überschreiten die reizenden Wiesenthäler von Kirchbach, St. Stefan und Gnas, durchziehen sonnige Heidenselber kleine Föhrenwaldungen und Obstgärten, kommen an zerstreuten Bauernhäusern und Obstgärten, kommen an zerstreuten Bauernhäusern und Obstern vorüber, welche den Charakter jener bei Stainz und Deutsch-Landsberg haben, und kommen jenem waldigen, zweikuppigen Berg immer näher an dessen Fuß der Curort Gleichenberg liegt.

3m Angesichte biefes freundlichen Bieles, unter einer Giche rubenb, haben wir unfere eigenen gollfreien Gebanten:

Uns sind die Curorte das, was unseren Borsahren die Gnadenorte waren. Diesen Ausspruch unterschreibe ich nur dann, wenn die Gnadenorte nicht im Sinne unserer, sondern in dem ihrer Zeit gedacht werden.

Unferen idealeren Borfahren ging es um den Frieden der Seele, und den fanden sie an ihren Wallfahrtszielen Wofegger, Um Manberstade.

uns geht es zuvörderst um das persönliche Behagen, um das Wohlbesinden des Körpers, und zumeist sinden wir das in unseren wohlorganisirten Curorten. Die Frage unserer künftigen Seligkeit beunruhigt uns nicht so sehr, als die unserer körperslichen Gesundheit, und in den Curorten giebt es Priester Aeskulap's, denen wir unsere Anliegen beichten, die durch die heilsame Buße, welche sie uns in den Medicamenten, Molken, Gesundbrunnen, Bädern und allerlei Diät auferlegen, beruhigen und somit die erste und wichtigste Bedingung zu körperlichem Bohlsein spenden.

Was Curorte! höre ich rufen, wo Einen die Kranken und die Bademusiken und die Modegeden beiderlei Geschlechtes und die hohen Preise erst recht nervösmachen! Bei guter Luft und vernünftiger Diät wird mir überall wohl sein, brauche dazu nicht erst einen Curort aufzusuchen. Sehr vernünftig! So ist es, bei guter Luft und rechter Diät schlägt's überall an. Jedoch, wie Wenige vermögen sich an ihrem freigewählten Erholungsorte zu einer strengen, geregelten Cur zu entschließen, so lange sie sich halbwegs wohl sühlen, und geht's ihnen schlecht, dann wissen sie erst nicht, was sie wollen und sollen verstehen es nicht, ihre Natur einer strengen Prüfung zu unterziehen versuchen das und das, und in der Absicht, Diät zu halten, werden sie in ihrer Lebens, weise unsteter und regelloser, als je.

Endlich entschließen sie sich auf Anrathen ihres Arztes für einen Curort. Curorte liegen stets in einem gegen bestimmte Leiden gewählten günstigen Klima. Das ist Eins voraus. Dann ist das Wasser, sind die Specialärzte für bestimmte Gebrechen, sind allerlei Anstalten und Einrichtungen zur Beseitigung der Uebel, zu deren Bekämpfung Natur und Menschenkunst sich vereinigen. Und nun geht's an die spste-

matische Ausbesserung der Gesundheit. Leichte Anregung, süßes Nichtsthun und heitere Zerstreuung wirken das Ihre. Da kommt nun das Bewußtsein, daß alle dem Zustand ungünstigen Einflüsse beseitigt sind, die Scrupel in Bezug auf die Diat hören auf, der Glaube an eine heilsame Wirkung tritt ein. An den Gnadenstätten macht der Glaube selig, an den Eurorten macht er gesund.

Das gilt im Allgemeinen, felbst auch für bloge Mode-Curorte.

Wenn nun aber ein Erbenwinkel so gesegnet ist, daß er reine Lust, mildes Klima, Gesundbrunnen mit landsschaftlicher Schönheit vereinigt, und wenn die Menschen zu diesem Erdenwinkel vorzügliche Straßen angelegt, benselben mit Comfort, Kunst und Luxus und Allem, was den ländslichen Aufenthalt angenehm macht, ausgestattet haben, so ist es kein Wunder, wenn er zu einem Gnadenorte wird, wo die Natur ihre Wunder wirkt.

Meiner Anlage nach bin ich kein Freund von Curorten, wenn ich es auch nicht ganz mit jenem Landsmanne halte, der "die Bäder für sehr ungesunde Aufenthaltsorte hielt, weil er, so weit er auch in der Welt herumgekommen, nirgends so viele Kranke habe herumwandeln gesehen, als in den Badevorten". Ich will mich auf die Heilwirkung der Curorte auch gar nicht weiter einlassen, sondern hier das touristische Interesse des vor uns liegenden Badeortes erwähnen.

Männiglich weiß ja, was wir Bewohner der "gemäßigten Bone" mit unserem Frühling für ein Elend haben! Das ist ein tücksicher Wicht! Mit seinem jungen Grün und seinen hellen Blümlein sucht er die Leute unter den Rasen zu locken. Man sagt, es sei eine heimliche Rache. Bor Zeiten haben die Dichter den Mai besungen, aber die heutigen Recensenten

sagen, es ware abgeschmackt, noch immer den Mai zu bessingen, und die Lyriker lassen sich das gesagt sein, nur die Anfänger machen noch Berse auf den Frühling. Deß ist der sich seines alten Ruhmes wohlbewußte Junge nicht zufrieden und weil man ihn nicht lobt, so mag er auch nicht mehr brav sein; wie verzogene Kinder schon sind, sobald man sie nicht mehr zärtelt, werden sie boshaft. Die Kirschbaumblüthen vermischt er mit Schneessoden; statt "Zauchzen aus freier Brust" hört man das Husten der Bronchial-Katarrhe. In der Stadt wirbelt der Nordwind die Staubwolken aus, überall die Unlust der ersterbenden Wintersaison und die Unruhe der anzuhoffenden Sommerszeit. Aber auf den Bergen ist noch Schnee und im Süden sengt schon die Hige. Wohin also? Welche Gegend schützt uns vor dem Frühling?

Da wir in der mittleren Steiermark unser Auge über das weite Hügelland schweisen licken, so stießes gegen Südsoften an diese ätherblaue Phramide mit zwei Spigen. Das ist der Ausbau eines Bulcans, der in uralter Zeit das liebsliche Thal der Raab und die unteren Gebiete der Mur mit seinen Aschenwolken bedeckt haben soll. Der Felskegel, auf dem heute die alte Riegersburg steht, hat einst im Widerscheine eines seuerspeienden Berges geleuchtet, und die Erdsbrühe, die bei solchem Herde gekocht, ist heute noch nicht ganz ausgekühlt, sondern fließt in der 13 Grad warmen Constantinsquelle des Gleichenberger Brunnenhauses aus dem Felsen.

Die ätherblaue Byramide mit den zwei Spigen ist nämlich das weithin grüßende Wahrzeichen des im letzen Jahrzehnt zu so großer Berühmtheit gelangten Curortes Gleichenberg. Dorthin zieht's Manchen im Wonnemonat Mai, zu sehen, ob vielleicht der von Bulcanus geheizte Ofen noch warm sei. Fast ist es so. Ober vielmehr die Lage des Ortes und die üppigen Waldungen schützen vor kalten Winden und Frösten und fangen die liebe Sonnenwärme auf und vertheilen sie so, daß es in keiner Stunde des Tages zu heiß und auch in keiner zu kalt ist. Am Fußsdes Gleichenberges in einem wahrhaften Naturpark liegt das freundliche Villensstädtchen, und schaut gegen Wittag. — Hier läßt sich minnen mit dem Mai.

Gleichenberg lächelt. Man hat Bertrauen zu ihm, fobalb man es nur fieht. Berftect in den Bufchen und amischen herrlichem Baumschlag stehen die Bauser, Bofe und tleinen Balafte, und zu allen Fenftern ichaut bas frifche, fühlende Grun herein. Und am Grunde der Sügel, unter einem großen Balbachin, rinnen die vier Brunnen, die unter einander verschieden sind, wie die vier Lebensalter, und boch aufammenftimmen. Bur Conftantinsquelle tommen die mit Rrantheiten der Athmungs- und Berdanungs-Organe Behafteten herangefeucht und trinfen Waffer bes Lebens. ber Emmaquelle laben fich byfterische Frauen. Un ber Rlaufen-Stahlquelle trinken Blutarme Gifen und Rraft in fich. Der Rohannisbrunnen erfrischt Herzen und Nieren und bringt bas Blut in einen fröhlicheren Lauf, und entzündet mit feiner Rohlensaure die Phosphorlamplein des Gehirnes, daß es nur so alitert und leuchtet in biefer ichonen Belt. Wie manches verwelfende Weltfind hat an diefen vier Bruften von Gleichenberg fich wieder rothe Lippen, volle Baden und helle Augen angefogen! Bur weiteren Erquidung hat man in ben Inhalationsfälen die Effengen der heilfamen Salze und felbit ber murzigen Baldluft unserer Fichtenwälder bereitet und öffnen flinke Junger Poseibon's warme, talte und aller Art präparirte Bader und credengen reigende Beben Molfen und

Milch, und wer recht auf bas Unmittelbare geht, ber mag, wie meine resolute Engländerin, mit eigenen Lippen aus bem Euter ber Ziege sein Heil saugen.

Es wird energisch vorgegangen. Darum beklagen sich ja die verschiedenen Krankheiten und Siechthümer, die in Mitternachtsstunden auf dem nahen Hochstraden als Heren zusammenkommen, daß sie nirgends so schlecht gehalten wären, als in Gleichenberg, wo man ihnen schon höllisch zusetze. Am liebsten möchten sie sich an den alten Bulcanus wenden, daß er Gleichenberg noch einmal in Lava begrabe, oder zum mindesten durch ein tüchtiges Erdbeben seine Brunnen verschütte.

Nun, wir betrachten den Curort und seine Umgebung ja mit dem Auge des Touristen, und da ist es doppelt schön. Bor Allem besuchen wir den freundlichsten Bau Gleichenbergs, die mit Kunstwerken verschiedener Art ausgestattete Billa Wickenburg, den lieblichen Wohnsit des Begründers Gleichenbergs, des hochverdienten Grafen Constantin Wickenburg. Bis in sein hohes Alter erfreute sich der wackere Mann, nach einer bewegten und ehrenvollen Laufbahn, hier des ländlichen Lebens, umgeben von seinen Kindern und Enkeln, angebetet von der Bevölkerung in weitem Umfreise und verehrt von Allen, die kamen, um von seinem Gleichenberg Genesung zu erlangen.

Obzwar die Heilquellen schon von den Kömern benügt wurden, sielen sie später doch in Vergessenheit, bis in den Oreißiger-Jahren dieses Jahrhunderts auf Anregung des Grazer Arztes Dr. Werle Graf Wickenburg als damaliger Statthalter von Steiermark mit Zuziehung mehrerer Patrioten die Quellen sangen, den Sumpsboden entwässern, Wege, Bauten und Pflanzungen anlegen ließ, und so aus einer

Einobe die Anstalt in's Leben rief, welche heute unter einer umsichtigen Leitung zu den ersten und besuchtesten Curorten bes Reiches zählt.

Wir berühren das stattliche Vereinshaus, das wohlgelegene und comfortabel eingerichtete Curhaus, das Theater,
ben in altdeutschem Style erbauten Hubertushof, die schönen Villen Höstlingers, Süß, Triestina, Max, Franzensburg,
nicht zu vergessen des Brünnerhauses mit seiner freien Aussicht nach dem nordwestlichen Thale und des malerischen Schlosses Gleichenberg. Und schon gar nicht zu vergessen auf die Schweizerei, die mit ihren hundert sinnigen Sprüchen ein offenes Buch im Grünen ist.

Wer vom Brunnenhaus wenige Schritte durch die Waldschlucht hinaufgeht, der steht auf einmal in einer veritablen Wildniß. Altes, verknorrtes Nadel- und Laubgehölze, Felsblode, ein wildzerriffenes Rinnfal, bem nichts fehlt, als ber gischtende Wildbach, der fich nach heftigen Gewittern auch einzustellen pflegt. Und diese finftere Balblandichaft liegt mitten im lachenden Curort und ift mehr Menschenkunft, als Naturmert. Als einer der reizendsten Spaziergange, von dem es mich nur mundert, daß er nicht längst der Corso bes Badeortes geworden ift, und an dem es mich fehr freut, daß er es nicht geworben ift, weist sich die Strage von ber "Stadt Benedig" durch bas Albrechtsmäldchen (benannt nach dem Dichter Grafen Albrecht Wickenburg, Sohn bes Gründers von Gleichenberg) am Balbhaufe und bem hubertushofe und Brunnerhause vorbei, auf welcher man. innerhalb gehn Minuten mannigfaltige Landschaftsbilber geniekt.

Auf der Promenade ist ein Waldhügel und auf demselben steht eine hutte, aus Tannenrinde gebaut, in welcher

eine alte, weltberühmte Wunderdoctorin ordinirt — die Mutter Gottes Maria. Mancher, der mit düsteren Gedanken umherwandelt, steht hier im Waldesdunkel sinnend still. Er hatte von jeher kein besonderes Vertrauen auf die Heilkünste alter Frauen, aber er hat nun auch keines zu den studirten Herren, denen es auf die Länge nicht gelingen will, den Stein, der auf seiner Brust liegt, wegzuscherzen. Nun steht er da vor der Waldcapelle und denkt: 's ist nur ein Bild. Aber hinter diesem Bilde steht eine Idee und in dieser Idee liegt eine Kraft, eine Naturkraft, wie sie im sprudelnden Brunnen ist, eine Heilsahnung, aus der ganze Völker ihren Trost und ihren Halt geschöpft haben — mit zitternden Füßen kniet er hin und betet. Der Atheist, der Steptiker, der Pessmist, er wird hier zum Bekenner seiner Gesühle und seine Religion heißt: Ich will leben!

Rührend ift es zu sehen, wie sich die Menschen, die in Gefahren schweben, hier an das Leben anklammern. Und selten vergebens. Die Meisten, die als Curgaste ankamen, verlassen Gleichenberg als Touristen.

Nun auf unserem Rundgange weiter.

Auf den Eurort leuchtet von ihrem Hügel die Rirche nieder. Wer innerhalb berselben steht und durch die Rirchenthür herausblickt auf die Gegend mit den Staffagen ihrer Thürme und Villen, der hat ein an die schönsten Striche Italiens gemahnendes Landschaftsbild vor sich. Bon dieser Stelle aus betrachten wir den schönen Gau.

Die Spitzen der Gleichenberger Kogel bieten die erhoffte Aussicht nicht. Selbst wenn sie vollständig entwaldet wären, stünde der eine dem anderen im Bege. Nach Süden zeigt die Stelle des Mühlsteinbruches an der halben höhe des Berges Alles, was zu zeigen ist. Ueber dem Gloriette der Albrechtshöhe herüber blaut der durchaus bewaldete Hochstraden, der steierische Blocksberg, wo sich einst die Hegen versammelten und ihren wilden Spuk trieben. Das Schloß Gleichenberg, dessen grauer Hexenthurm dort über den hellen Buchen aufragt, birgt wunderliche Urkunden; Urkunden, die unsere Vorsahren nicht in's beste Licht stellen.

Dort braußen auf bem Hügel, von fern wie eine große Festung zu sehen, steht das alte Straden, ein kleiner Ort mit vier Kirchen, wovon zwei übereinanderstehen, und zwar die eine im ersten, die andere im zweiten Stod eines festungszartigen Gebäudes. Am Fuße von Straden liegt das Quellenhaus und die wohlverwaltete Füllanstalt des delicaten Johannesbrunnens. Weiter draußen deutet ein leichter Dunststreisen, der über dem blauenden Hügellande schwebt, den Lauf der Mur an. In jenem Dunststreisen erstirdt die deutsche Zunge. Weit hinter den windischen Büheln steht wie ein mattes Wölklein am Himmel der Donatiberg dei Rohitsch. Links davon die blauen Verge Kroatiens, rechts ziehen sich der Wotsch, der Bacher, die Karawanken und die Kärntner Alpen. In diesem weiten Halbrunde liegt das Hügelland bis zu unseren Füßen, wo wir das anmuthige Trautmannsdorf und den Eurort haben.

Diese Aussicht nach Süden wird noch weit übertroffen von jener nach Norden, vom nordöstlichen Abhange des Gleichenberger Kogels, dem "Bauern-Hansel", aus. Dort sliegt der Blick zwischen dem Schöckel und Wechsel weit in's obersteierische Gebirge hinein und rechts dehnen sich wie ein blaues Meer die Ebenen Ungarns aus, deren weiße Schlösser und Thürme wie Segelschiffe stehen. Aber unser Auge wird gefangen gehalten von dem riesenhaften Felsenlöwen, der dort kauert und mit seinen ehernen Mähnen hoch über die Hügel aufragt. Die Riegersburg.

Bur Hochsaison singen die Eurgäste in allen möglichen Sprachen das Lob Gleichenbergs und der Eurort läuft von Jahr zu Jahr mehr Gefahr, ein "Modebad" zu werden, in welchem blasirte Leute das Bergnügen suchen an den geheiligten Stätten, wo Andere um Gotteswillen nur das Eine erwünschen und erstreben — die verlorene Gesundheit.

Auch zur herbstlichen Zeit, wenn die Trauben reisen, suche man ben lieblichen Landwinkel auf. Nichts ist so schön, als wenn über ben belebten Weinbergen und über ben gilbenden Buchenwäldern die Herbstsonne ihre stillen Fäden spinnt. Ja, lieblich ist's hier zu aller Zeit. Schön sind die thaufrischen Haine in den Sommertagen, aber noch schöner sind die vom Sange der Nachtigall durchklungenen Frühlingsnächte Gleichenbergs.

## Gin Flug über das öftliche Jand

Auf herrlicher Straße durch die schattenkühle Rause gegen Rorden erreichen wir in zwei Stunden den Markt Feldbach im Raabthale, an der ungarischen Westbahn. Feldbach war einmal eine Stadt, wie heute noch die Reste der Thürme und Ringmauern zeigen. Auf dem Plaze sindet man noch den "reisenden" Metzen, ein durchlöchertes Gemäß, in welchem nach einer alten Gerechtsame auf Getreidemärkten das Getreide öffentlich gemessen wurde, während ein Theil unterhalb durchfiel. Dieser Theil gehörte der Stadt. Die Kirche ist sestungsartig gebaut. Solche Kirchencastelle kommen in der östlichen Steiermark nicht selten vor, sie dienten zur Aufnahme der Landbevölkerung und ihrer Habe bei Einfällen der Türken, die Styrias grüne Fluren unglaublich oft heim-

١

suchten und mit Blut und Feuer rötheten. — Am 23. September 1675 bewegte sich ein trauriger Zug aus den Thoren dieser Stadt. Der Mittelpunkt desselben waren vier Hexen: die Pslegerin von der Riegersburg, das Weib des Thorwarts daselbst, eine Schneidersfrau und eine anmuthsreiche Jungfrau, allerwärts genannt das schöne Mädchen von Feldbach. Seit Monaten waren sie schon scharf befragt worden, mit Ausnahme des Mädchens, das wohl die Richter selbst ein wenig behert haben mochte. Mit dem Teusel sollen sie ein unerlaubtes Verhältniß gehabt haben; Wetter machen, Hostien schänden war eingestandenermaßen ihre Prosession gewesen. — Die vier Weidsbilder wurden durch das Schwert hingerichtet und ihre Leiber dann auf einem Scheiterhausen verbrannt. Das war eines der letzten Hexenseure in Steiermark, und der Rauch davon trübt noch heute den Himmel über Feldbach.

Wir eilen rafch über die nördliche Berghöhe und ftehen plötlich vor jener Feste, welche auf einem schroffen Felsenberge ragt und weit in's Sugelland hinausleuchtet : ber Riegersburg. Bon fern fieht diefer Berg muft und hoch und die Burg fast glorreich aus: in der ganzen mittleren Steiermart erblict man über dem Sügellande die blauende Rante ber Riegersburg icharf in die Luft ragen. Aber je naher man tommt, defto mehr icheint der Fels an Bohe gu verlieren, und der Martt Riegersberg flettert an einer Seite weit hinauf, fast bis zu bem erften der fieben Thore. Die Rirche mit einigen ichonen Bilbern und Grabmalern fteht auf halber Bergeshöhe. Nach einem aufgefundenen Römerftein mar die Felsenburg icon von den Römern befestigt: bie Wogen der Bolfermanderung mogen an diefer Feste wild aufgezischt haben. Im breigehnten Jahrhundert mar fie das treue Afpl ber Agnes von Meran, Gemalin bes letten

Babenbergers. Eigentlich zwei Burgen ragen mit all' ihren Gebäuden wie eine kleine Stadt auf dem Felsenberg; Lichtenegg heißt die eine, Kronegg die andere Sie soll einst zweien seindlichen Brüdern gehört haben, wovon der Lichtenegger dem Kronegger den Ausgang verweigerte, so daß Letzterer in der hohen, fast senkrechten Wand einen Steig nach dem Thale aushauen lassen mußte, der heute noch zu sehen ist. In ihrer jetzigen Gestalt wurde die Burg 1613 von der Freiin Elisabeth von Galler, genannt die schlimme Liesel, vollendet. Gesangene Türken mußten die Steine herbeischaffen und die Mauern aufsühren zum Schutzwall gegen ihre Landsleute. Die "Gallerin" war eine gar resolute Frau, hatte den Bau selbst geleitet, dann aber auch eingestanden und schriftlich auf der Burg hinterlassen, daß das "pauen sil kost"

Ein breiter, durch die Felsen gebrochener Fahrweg führt burch die sieben Thore, beren brei erste zur allgemeinen Befestigung dienten. Das vierte führt zur besonderen Abtheilung Lichtenegg, beren Stelle jett amifchen Trummern ein Ruchengarten einnimmt. Ueber gewaltige Rugbruden fommt man gu dem mit Wappen reich verzierten sechsten und flebenten der Thore, burch welche man in bas noch bewohnte hundertfenfterige Schloß Kronegg gelangt. In einem ber Bofe findet fich ein tiefer Biebbrunnen, ber mit einem reichverzierten, eifernen Bogen überspannt ift, auf welchen der Pförtner jeden Fremden aufmerklam macht und ihn einladet, mit den Augen das Sufeisen zu suchen, welches zwischen bem eisernen Schling- und Blätterwerke angebracht ift und bas Zeichen fein foll, bag ein Sufichmied mit freier Sand diese funftvolle Arbeit bergestellt hat. Gine, Rustkammer, reich an alten Waffen, ein großer Rittersaal mit alten Bilbniffen bietet Intereffantes. Im Rittersaale erzählt eine Inschrift: "Uno 1635 benn 6. April hat sich das Sausen angehebt und alle Tag ein Rausch geben bis auf den 26. detto." Im Rittersaale prangt auch das anmuthige Bild der "Here von Riegersburg", welche zu Feldbach verbrannt worden ist, weil sie, wie unser Schloßwart erzählt, im Winter frische Blumen gehabt hatte. — Wem derlei Erinnerungen nicht behagen, der blicke zu den Fenstern hinaus in die liebe, freundliche Natur. Er übersieht von diesem nur 1515 Fuß hohen Felsenberg einen Flächenraum von hundert Geviertmeilen, und aus jeder Fensterreihe eine andere Weltgegend.

Das Bilb biefer herrlichen Burg erinnert in etwas an Hochofterwit in Karnten, aber bie Riegersburg ist gewaltiger als jene. Gegenwärtig gehört fie bem Fürsten Franz v. Lichtenstein, ber sie ber kostbarften Ginrichtungen entblößt hat, um sein Lieblingsschloß Hollenegg bamit zu schmücken.

In biefer Gegend und besonders gegen Fürstenfeld. Bartberg und Bellau bin liegen zahlreiche Befthügel, findet fich manches Dentmal aus ber brangvollen Türkenzeit. Aber bie Bewohner find nichts destoweniger frohlich. Es ift ein fraftiger, bildungsfähiger Menschenschlag. Robbeit oder Bewaltthätigfeit tommt hier felten vor. Die meisten Wohnhäuser find gemauert und mit Riegeln gedeckt; nur abseits find noch jene ftrohgebedten Butten, in welchen Ruche und Wohnstube Ein Raum find und welche Rauchstuben genannt merden. Das Familienleben ift fehr patriarchalisch, wie in diesen Strichen überall. Die Nahrung liefert hauptfächlich der eigene Grund und Boben; auch jum größten Theile die Rleidung. Mehlspeisen, Gemuse und Obstmoft; Fleischspeisen nur an Sonn- und Festtagen. Die Männer tragen Rleider von Wilfling (Schafwolle gemischt mit Garnzeug) ober aus bunkelfarbigem Tuche. Auch hat jeder eine blaue Schurze umgebunden. Die Hüte sind schwarz und schmalkrempig und haben flatternde Bänder von schwarzer Seide. Die grünen Steiererhüte kommen hier nicht vor. Die Weiber tragen hellfarbige Kopftücher, beren Enden sie unter dem Kinn zusammenknüpfen, dann dunkelblaue Joppen und Kittel, die etwas kurz sind; zur Sommerszeit an den Werktagen gehen sie meist barfuß. Die Mundart hat hier einen angenehmeren Ton, als in der Stainzer Gegend, charakterisiert sich aber dadurch, daß in sehr vielen Fällen das o wie ou, und das sp wie sichw auszgesprochen wird 3. B. ein Sprücklein dieser Leute:

"Schwina schwanmochn, Schweri Kouch äißn";

bas heißt: Spinnen, Späne klieben, ungute Breie effen. Die meisten Sitten, Lieber und Sprichwörter haben die Bewohner bes Raab- und Feistrigthales und der Gelände am Bechsel, "das Jougland", mit den Obersteiermärkern gemein. In der Gegend wird viel Mais gebaut und die Abende des Kukuruzsschälens sind reizende Familienzirkel (auch die Dienstboten werden stets zur Familie gerechnet) mit Liedern, Scherz und Märchen. Diese Abende sind annähernd das, was in Schwaben die Spinnstuben, in Tirol der Heimgarten. Bon Hartberg nordwärts wird viel Flachsbau getrieben und sind im Spätherbste die an anderer Stelle (im "Volksleben in Steiermark") beschriebenen Brechelseste.

In den Bereichen des Rabenwald und weiter nörblich, wo die Tannen und Fichten schon wieder heimisch sind, und leider auch in vielen anderen Gegenden der öftlichen Alpen, herrscht eine Gepflogenheit, die ich, so lustig es auch manchmal dabei zugeht, nur mit Widerwillen erwähne; das Graßsschnatten. Alle acht oder zehn Jahre passirt es dort dem Tannenbaum einmal, daß ein Mensch mit scharfen Steigs

eisen an seinem Stamm emporklettert und ihm alle längeren Aeste abhackt, bis empor zum Wipsel. Wird auch dieser abgeschlagen, wohlan, so kann der Baum rasch und ein- für allemal sterben; er verdorrt und kommt auf den Herb oder auf den Kohlenmeiler. Wird ihm aber der Wipsel belassen, so hat er die Pflicht, noch weiter sortzuleben, zu wachsen, frisches Geäste zu treiben und sich nach zehn Jahren wieder "schnatten" zu lassen. In den Waldungen der Großgrundbesitzer passirt das freilich nicht; die Großgrundbesitzer sind die Schugherren des schönen Waldes. Die kleineren Bauern aber, und das sind die Mehrzahl, verderben ihre Bäume in oben angedeuteter Art, um für ihren Biehstand Stallstreu zu gewinnen. Und sie machen aus diesem traurigen Geschäfte noch eine Lustbarkeit. (Siehe "das Graßschnatten" im "Bolksleben".)

Nach diesem kurzen Ausblick bis hin über das Jonglland (Jackelland, Hauptort St. Jakob) gegen den Wechsel und gegen das Mürzthal, eilen wir rasch durch das freundliche Raabthal, an Kirchberg, Gleisdorf, St. Ruprecht vorüber, in's Weizthal einbiegend. Die zweithürmige Kirche Weizberg leuchtet uns entgegen; an deren Fuß liegt der gastliche Markt Weiz mit Schloß und Eisenhammer. Die alte Taborkirche in Weiz trägt die Jahreszahl 644. Ich vermuthe, daß bei der letzten Kenovirung an dieser Zisser ein Tausender vertuscht worden ist. Dieser Zahl glaubt kein Mensch. Weiz betreibt einen ganz besonderen Industriezweig — es hat eine Kosenkranzsabrik. Alle Wallsahrtskirchen des Landes werden von hier aus mit Betschnüren versorgt und selbst in's ferne Rußland hinein wandern dieselben.

Bei Beiz bricht sich das Hügelland, und die Borberge ber Alpen beginnen. Mit ihnen aber auch die wilbschönen

Bartien. Da ist hinter Weiz die stundenlange Raabklamm, mit ihrem fleinen, aber ungezogenen Baffer, bas feinen Steg und Weg dulben will. Tief unter der dräuenden Göfferwand, an die empor die Strafe fich flüchten muß, ift die ichauerliche Schlucht geriffen, burch die das übermuthige Alpenfind, bie Raab, in's Bugelland hinausspringt. In biefer Gegend ift auch die Beigklamm mit Tropffteinhöhlen, das eulenbewohnte Raterloch, in beffen Tiefen die Bande mit fteten Eisrinden bedect find, und die großartige Gragelhöhle mit ihren vielgeftaltigen Gebilben. Die vielen löcher und Spalten biefer Grotten führen in unergründliche Tiefen. Bor mehreren Sahren ließ sich ein luftiger Raug mittelft eines Seiles in einen biefer Abgrunde niedergleiten. Er blieb lange in ber Tiefe, und als man ihn emporzog, war er blag und verftort. Auf die Fragen der Leute antwortete er, daß er da unten allerdings etwas gesehen habe, boch mas, bas fonne er nie und nimmermehr sagen Manches Glas Wein ift ihm in ben Wirthshäusern vorgesett morben, bas fein Schweigen hätte lösen sollen Er trank den Wein und schmungelte und - ichwieg.

Wir wollen nicht in die freundlichen Hochthäler von Paffail und Fladnitz, nicht auf den Offer und in die waldreichen Berggräben von Birkfeld und Pöllau wandern, so schön es dort auch wäre, sondern wenden uns dem Schöckel zu, der
mit seinen scharfen Abhängen die an seinem Fuße hochgelegene Kaltwasseranstalt Radegund bewartet.

Diese herrlich und klimatisch so vortheilhaft gelegene Babeanstalt blüht von Jahr zu Jahr mehr auf, und von Jahr zu Jahr zahlreicher schimmern die prächtigen Billen von der Höhe in's Hügelland und in die Ebenen Ungarns hinab. Die Lage dieses Ortes an der scharfen Grenze zwischen

Hügels und Bergiand hat etwas Originelles und befriedigt nach beiben Seiten hin den Geschmack der Badegäste. In Nadegund werden nur franke Badegäste aufgenommen und dieselben haben sich den strengen Anordnungen des Badebirectors unbedingt zu fügen. Sie thun es mit Brummen und Spötteln, aber sie gedeihen dabei.

Auf schlecht angelegten Straßen wandern wir weiter niederwärts, gegen Südwesten hin, durch Thäler und Wälder. Schon etwas mißmuthig gegen den Führer, der uns oft abssichtlich gerade die schlechtesten Pfade zu leiten scheint, folgen wir ihm, einem lichten Thale mit Fabrisen ausweichend, noch schräg durch einen Waldweg. Der Weg ist diesmal gut getreten, allein die Föhrenbäume sind finster und lassen uns taum mehr den Himmel sehen. Fast urwaldartig wandelt sich das Bild.

Plötslich ift eine Wendung; durch die Stämme leuchtet ber helle Tag, wir treten auf eine freie Höhung; da liegt zu unseren Füßen weit in die Ebene hingegossen das Häusermeer der Hauptstadt.

## Graz.

Als Gott mit der Erschaffung der Welt fertig mar, tupfte er mit dem Finger auf diesen Fleck und sagte: "Hierher kommt eine große Stadt!"

Und der Ficck war ganz barnach. Eine schöne, glatte, große und fruchtbare Sbene — gegen Morgen und Mittag eingerahmt von einem sonnigen, früchtereichen Hügellande; gegen Abend und Mitternacht von höheren Waldbergen, in welchen Laub, und Nadelholz in anmuthereichen üppigen Schattirungen wechseln, reiche Schatten spenden, klare Quellen Belegger. Und Manderhabe.

geben. Und hinter diesen schönen, wildreichen, vielgestaltigen Baldbergen, durchzogen von thaufrischen, idpllischen Thalern, heben sich die hohen Massen des Urgebirges, ein mächtiger Wall gegen die Stürme des Westens, gegen die rauhen Winde des Nordens. Und von diesen Gebirgen heran burch finftere Schluchten und heitere Thaler ichlangelt fich ein großer, aber klarer und lebendiger Fluß, der sich endlich herauswindet und seinen Spiegel zieht über die weite Ebene hin bis zu jener Enge, wo Berg und Sügelland wieder ineinandergreifen und den Rreis beschließen. Und bort, mo in großem Ring zahlreiche Thäler heraustommen vom Sügelgelande und von den Bergen, und jedes sein helles Bafferlein mitbringt jum stattlichen Albenfluß, ragt hart an bem Ufer biefes Fluffes, fteil und grau, und reichdurchwebt mit grünen Bufchen, ein Felstegel auf, der sozusagen die ganze Ebene beherricht und weit in's Land hinaus und in die Alpen hineinblict. Auf diesem Felsberglein, bas nach allen Seiten in's Thal fällt, mit teiner andern Sohung zusammenhängt, wie wenn es ganz absichtlich als Berr ber Ebene und Hüter bes Fluffes hierhergesett worden ware, bunfelt die nordische Tanne, reift ber fübliche Weinstock. Und hier ist es, wo ber ernste, fraftige Rede Rord und die milde, frohliche, rosenbefranzte Jungfrau Sud fich die Bande reichen, und ein Baar bilben, von welchem auch die Lafterzungen fagen muffen: es pagt zusammen.

Hierher kommt eine große Stadt! So stand es vom Unfange her geschrieben über diesem herrlichen Thale. Aber jene ferne Borzeit können wir nicht mehr sehen, in der zum erstenmal das Geschlecht der Menschen in diese Himmelsstriche kam und das wilde Gethier, sofern es nicht zu seinem Gebrauche sein konnte, vertilgte oder davon trieb. Bielleicht waren es Basserthiere, die das Thal beherrschten; die Ge-

lehrten fagen, es mare einft ein See gemesen auf biefer Chene: und da mag bas Inselchen bes Felstegels barüber aufgeragt und entweder den Thieren oder ichon den Menichen als Naturfestung gedient haben. Das Aelteste, mas mir aus unserer Geschichte miffen, ift, bag etwa sechshundert Rahre vor Chriftus ein afiatischer Stamm herangekommen mar, sich in ben Begenden ber heutigen Steiermart niedergelaffen und Jagb, Biehzucht und Aderbau getrieben hatte. Das waren die Relten ober Taurister, nach welchen unfer Alpenzug zwischen der Enns und der Mur noch heute Tauern heißen foll. ihrer keltischen Waffen, die sie aus norischem (heute fteierifchem) Stable zu erzeugen mußten, icheinen fich biefe Affiaten boch nicht viel länger als fechshundert Sahre hier behauptet gu haben. Rum Beginne ber driftlichen Reitrechnung ift die römische Sprache, find die romischen Besete im Land. Aber vierhundert Sahre später, als die milden Bolfer flutheten vom Anfang bis zum Niedergange, murden die Römer verdrängt: bie Bestgothen tamen, die zerstörungsluftigen Bandalen, die furchtbaren Hunnen, die fo ichrechaft anzusehen maren, daß man fie für Rinder der Solle hielt. Gin Boltsftamm um ben andern fam und murbe verbrangt, bis endlich die Slaven - die Wenden - erschienen und sich der Gebiete der heutigen Steiermart bemächtigten. Aber im achten Sahrhundert mar im Westen ein frankischer Ronig, geheißen Rarl ber Große, ber brangte die Slaven hier etwas zurud und es manberten Bermanen ein. Nicht lange hernach — in stets unruhvollen Beiten - gelangten die Traungauer gur Berrichaft des Landes: fie hatten die Burg Steier an der Enns erbaut und ihr Gebiet erhielt ben Namen Steiermart.

Nun, und jene schöne Ebene, auf welcher Gott die große Stadt haben wollte? — Ich benke, mein lieber Wander-

genosse, bevor wir Weiteres darüber reden, nehmen wir einen Kohnwagen, sahren in die Stadt, kehren in eines der vielen guten Hotels ein und lassen uns ein hübsches gartenseitiges Zimmer geben, auf acht Tage. Dann begeben wir uns in eine seine Badeanstalt und schwemmen den Reisestaub von den Gliedern. Und dann hüllen wir uns in ein weiches, leichtes Kleid und gehen zur Mahlzeit. Im Saale funkeln die Kronleuchter, schimmert das silberne Besteck auf unserem Tische — und Alles — du lieber, wackerer Gefährte durch mein Heimatland — Alles, was den Leib erfrischt und das Herz erfreut, soll nun unser sein. —

Und haben wir unter fröhlichen Gesprächen uns gesättigt und ben Abend genossen, wie ihn die Großstadt bietet, dann mögen wir eine gute, gesegnete Rube finden.

Und des nächsten Morgens, ehe noch die Sonne durch bie thaufrischen Gartenplatanen schimmert, ift es, als wede uns das Wort "Graz" aus dem Schlummer. — Graz! Seit tausend Jahren wird dieses Wort gesprochen. Im neunten Nahrhundert kamen Leute in diese Ebene, welchen der Rluß gefiel und ber Felfentegel baneben. - "Bier wollen wir eine Burg und eine Stadt anlegen," fagten fie, "grath's (gerath es), fo grath's; grath's nicht, nu, fo grath's eben nicht." Das Unternehmen gerieth, und daher ber Name "Graths" ober Brat. — So wird's vom Spagvogel erzählt. Aber bie Belehrten wollen Alles beffer miffen. Ginige berfelben fagen, Stadt und Burg fei nach bem Bachlein Grag benannt. welches hier in die Mur fließt, und Manche fprechen um jeden Breis Grag. Andere behaupten, bas Bort Gres stamme von bem flavischen "gradec", Festung, Burg, welche ja auf dem Berge erbaut worden mar. - Genug davon. Im neunten Sahrhundert ift bas erstemal von Grag die Rebe.

Später ist ber Ort die Residenz der traungauischen Grafen von Steier geworden. Den Traungauern folgten die Babenberger, von welchen noch die Kirche am Leech, die älteste von Graz, herrührt. Seit 1232 gehört Graz und Steiermark zum Hause Habsburg. Um jene Zeit schon wurde in Graz eine "Freischule" gegründet, aus welcher sich später die jetige Karl-Franzens-Universität entwickelte. — Im Laufe der Zeiten hatte Graz die mannigsaltigsten Schicksale. Ungarn und Türken, Best und Feuer, Heuscheren, Erdbeben, gewaltige Ueberschwemmungen suchten die Stadt schrecklich oft heim. Aber der Feind ist immer wieder heldenmüthig vertrieben worden und Graz wuchs langsam, aber stetig.

Im fünfzehnten Sahrhundert unter Albrecht III., Bilhelm bem Freundlichen, Erneft bem Gifernen, murben bie Burgen auf bem Schlogberge und am Juge desfelben vergrößert, ber Dom gebaut, die Stadtmauern, Graben, Thurme und Balle vollendet. Bu jener Beit hat fich die allen Steiermartern befannte Geschichte Baumfircher's zugetragen. Andreas Baumfircher war ein steierischer Ritter (einige Ruinen feines Saufes find in ber Nahe von Judenburg noch zu feben), ber in einer Schlacht bei Wiener-Neuftadt Raifer Friedrich III. bas Leben rettete und felbst dreizehn Bunden dabei bavon trug. Rebstbei mar ber Raifer ein Schuldner Baumfircher's an Geld und But. Da mar es, bag Baumfircher bas Seine vom Raifer gurudforderte. Der Raifer gahlte nicht; fo gog Baumfircher mit feinen Mannen und feinem Freunde Greiseneder gegen ben eigenen Herrn, um die Auszahlung zu erzwingen. Er eroberte mehrere steierische Orte, murde aber endlich unter Berfprechen eines ficheren Geleites in bie Burg nach Grag ju einem Ausgleiche beschieden. Der Georgitag 1471 bis Abends zur Besperglode mar der Tag des vom Raifer zugesicherten freien Geleites. Baumkircher und sein Freund Greisenecker erschienen, nichts Böses ahnend, in der Burg; aber der schlaue kaiserliche Kanzler wußte die Verhandlungen derart zu hintertreiben und in die Länge zu ziehen, daß die beiden Freunde die Zeit der Besperglocke versäumten. Bevor sie noch durch das letzte Thor gegen die Murbrücke hinaus waren, klang das Abendglöcklein. Vor und hinter ihnen sielen die Thorslügel zu, Priester und Scharfrichter erschienen — es war zum Sterben. Vergebens dot Baumkircher all' seine Güter sür sein und seines Freundes Leben; an Ort und Stelle siel ihr Haupt durch das Beil des Henkers.

So die Baumkircher-Sage, die der steierische Dichter Johann Kalchberg in einem Drama verewigt hat, welches in Graz von Zeit zu Zeit unter großem Beifall der Menge aufgeführt wird. Der Dichter hat Baumkircher verherrlicht und den kaiserlichen Kanzler als Schurken hingestellt, der schließlich in einen Sack gesteckt und in die Mur geworsen wird. — Aber viele Geschichtsforscher, wie solche mit den Poeten ja in stetem Hader liegen, halten Baumkircher sur einen gemeinen Hochverräther.

Im Jahre 1496 war in Graz die große Judenverbannung und die Vertreibung derselben aus Steiermark. Roch heute findet man in dieser Stadt verhältnismäßig wenig Fraesiten. Im Jahre 1515—1516 zogen aufrührerische Bauernhausen aus der Drau- und Savegegend gegen Graz, von welchen, um die Empörung zu dämpfen, hunderteinundsechzig Mann hingerichtet wurden. — Zur Reformationszeit war Graz dermaßen protestantisch geworden, daß die Frohnleichnamsprocession zwanzig Jahre lang nicht abgehalten wurde, die Ferdinand I. 1570 die Jesuiten schiekte, die Graz bald wieder katholisch machten. Alle Andersgläubigen wurden

1598 ausgewiesen; in ber Stadt murde ein Rlofter nach dem andern gegründet, so daß trot der Aufräumung unter Raiser Rosef noch bis heute eine aute Anzahl davon übrig blieb. Doch verfolgen fast alle diese Ordenshäuser humanitare 3mede. Seit dem Türkeneinfall 1664 wird auf dem Glodenthurme breimal bes . Tages bie "große Liefel" jum Gebete geläutet. 1680 mar die furchtbare Peftzeit. Als Denkmale an biefe Drangfal stehen die Marienfaulen auf dem Gries-, dem Lendplate, in der Borftadt Munggraben und die Dreifaltigfeitsfäule auf bem Karmeliterplat. Unter Maria Theresia murde Graz ber Sit der Landesregierung in Steiermark. 1797 und 1805 murde Gras von den Frangosen besett. Im Sahre 1809 famen fie wieder, zwölftausend Mann ftart, und beschoffen sieben Tage und Nächte hindurch die Burg auf bem Schlofiberg, mußten aber unverrichteter Sache abziehen. In ber Umgebung von Grag fanden hitige Gefechte ftatt, aber die tapferen Desterreicher vertheidigten siegreich die Stadt. Anderorts ging's nicht fo gut, ju Wien murde ein Friede geschloffen, ber auch Grag ben Frangofen überantwortete. Diefe hatten nichts Giligeres zu thun, als die ihnen fo berhafte Reftung auf dem Schlogberge bis auf den Grund zu gerftoren. Den Uhr- und den Glodenthurm taufte die Grager Bürgerschaft ben Frangofen ab - um die Reit mahrzunehmen, wann dereinst den Welschen die Stunde ichlage. Sie hat ichon geschlagen. Der Grager Schlogberg mit feinen wenigen aber malerischen Reften ber alten Burg, mit seinem herrlichen Wildparke ift nun einer ber allerschönften Bunkte bes Reiches. - 3m Rahre 1814 ergriffen bie Desterreicher wieder Besit von der ruinirten Festung, um nun aber der vielgeprüften Stadt eine icone Rufunft vorzubereiten. 1811 murde burch Erzherzog Johann, ben treuen Freund Steiermarts, bie

Hochschule bes Joanneums gegründet; 1825 wurde die erste Steiermärkische Sparcasse errichtet, ein großartiges Institut, dem Stadt und Land einen guten Theil feiner Bluthe verdankt. Und nun folgten neue Inftitute eines nach bem andern: Schulen, Spitaler, Armenhauser, Anftalten für Runft, Landwirthschaft und Industrie aller Art. Heute besitt Graz zweiundzwanzig öffentliche Schulen, barunter die Universität, bas Joanneum, die Afademie für Sandel und Industrie, das Anabenseminar, die Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanftalten, zwei Staatsgymnafien, Real- und Gewerbeschulen, Madchenlyceum u. f. w. Ferner über zwanzig Humanitäts., Rranken- und Siechenanstalten, darunter bas neue großartige Frrenhaus Feldhof. Ferner hat Graz, bie Cavellen nicht mit eingerechnet, achtzehn Rirchen, zwei Theater, eine Gemäldegalerie und gablreiche Runft-, Naturalien- und Antitensammlungen, besonders jener des Joanneums zu gedeuten.

Seitdem 1859 die Stadtmauern demolirt wurden, behnt sich Graz mit amerikanischem Städtewachsthum nach allen Seiten aus und umfaßt nun mit seinen fünf Bezirken (Stadt, Jakomini, Geidorf, Lend, Gries) einen Flächenraum von 2,156.538 Hektaren. Und um diesen weiten King ragen zahlslose Schlote von Fabriken aller Art. Und an den Hügeln und auf den Höhen zwischen Busch und Wald prangen liebsliche Landhäuser. — Graz zählt über viertausend Häuser und gegen achtundneunzigtausend Bewohner. —

Diese trockenen Angaben eingeprägt, läuten wir im mittlerweile sonnig gewordenen Zimmer des Hotels das Frühstück herbei. Ein freundliches Stubenmädchen erscheint mit Kaffee, Rahm, süßer Butter und steierischem Käse. Wir genießen mit Behagen, bestellen uns für Mittag ein Mahl, wobei die oberländische Forelle, der steierische Kapaun, der Grazer Zwieback, das Steinfelder Bier und der Kleinoschegger Schaumwein nicht fehlen darf — dann treten wir den Spaziergang durch die Stadt an.

"Die Stadt Graz am Murfluffe," wollte jener Franzose ben Seinen nach Hause schreiben und schrieb: "C'est la ville des graces sur la rivière de l'amour!" mas daheim übersett murde: "Die Stadt ber Grazien am Liebesfluffe". -Die Mur rinnt mitten burch die Stadt und zwei Rettenbruden und zwei holzbruden vermitteln uns beibe Theile. Durch die duftere, aber fehr belebte Murgaffe gelangen wir jum faft breiedigen, gutgepflafterten Sauptplate, mo vor bem stattlichen Rathhause bas schönste Denkmal ber Stadt aufgerichtet ift - bas Erzherzog Johann-Monument. Auf einem hoben Sodel fteht die erzene Statue bes Bonners der Steiermart; an ben vier Eden bes Monumentes prangen bie Allegorien ber vier größten Rluffe Steiermarts, Drau, Mur, Enns und Save. Ein vierfacher Brunnen ift mit biefem Monumente verbunden. — Wir könnten nun von der Murgaffe geradeaus die fteile, von Menschen mogende Sporgaffe hinaufbiegen, um die Stadt furz zu durchichneiden, ober wir könnten links zwischen Mur und Schlokberg die lange. malerifche Sacftrage hinangeben, um raich ben Schlogberg, ber hier mit fteilen Banben nieberftarrt, ju umringen; aber wir ichlendern rechts die Berrengaffe hinab, den Corfo der Grager, stets wimmelnd von Menschen und Bagen, an den Spiegelwänden der Auslagen vorüber. Die meiften Baufer find hier, wie in der gangen inneren Stadt, zwei, drei und vier Stock hoch und mit fteilen Biebelbächern, mas der Stadt den alterthumlichen Charafter giebt. Die Gaffen find in ber inneren Stadt eng, aber mit gutem Bürfelpflafter verfeben; die neuen Gaffen ber Borftabte find breit und theils por ben

Baufern mit Garten eingerahmt. — All' die Großen bes Landes, an deren Schlöffern und Landautern wir auf unserer Wanderung vorübergekommen sind, besiten in der Sauptstadt ihre Baufer und Balais, meift wohl mit anspruchslofem Meußern, bisweilen aber auch voll schwerer architektonischer Bracht, wie 3. B. bas Palais Attems, vielleicht ber impofanteste Bau ber Stadt, auffallend burch feinen monumentalen, ernften Charafter. Bald gelangen wir in ber Berrengaffe zu einem großen, altersgrauen Gebäude, dem Landhaufe, Bersammlungsort ber Stände, wo die steierischen Landtage abgehalten werden. Architektonisch ich on ift der erfte Sof mit feinen dorifchen Bogengangen und mit feiner ehernen Brunnenlaube, das einzige öffentliche Runftwert aus alterer Beit, welches die Stadt aufzuweisen hat. In demfelben Sofe befindet fich auch eine Marmortafel, welche erzählt, daß Johannes Reppler von 1594 bis 1600 in Graz gewesen ift. - Beiter bie Gaffe hinab gruft uns der Thurm der Stadtpfarrfirche entgegen, an der vorüber mir bald auf ben iconen Gifenthorplat mit dem Auerspergbrunnen gelangen. In Form eines ungeheueren Champagnerglafes fpringen die perlenden Baffer auf und funteln, Freude fredenzend, in ber Sonne. Dier wenden wir uns links, und bort, wo einft die grimmigften Stadtmauern gestanden maren, und meiter bin, ragen moderne Bauten, worunter bas Balais bes Baron Segler von Berginger und das Stadttheater auffallen. Bom Stadttheater an wölbt fich eine ichone Raftanienallee über die Ringftrage, welche die innere Stadt von den südöftlichen Bierteln trennt, an der edelgearbeiteten Schillerbufte porüber und endlich in ben noch jugenblichen, aber boch bereits üppigen Stadtpart einmundet. Als prachtvolles Bruntstück diefer Anlagen ragt zwischen Buschwert und Blumenbeeten der berühmte eherne

Brunnen, welcher bei ber Wiener Weltausstellung mitten in der Rotunde seine Wasser spie und von aller Welt bewundert murde. Durch Privatspenden ift dieses Meisterwerk frangösischer Erzgießerei und Brunnenfunft um fünfunddreißigtausend Gulben angefauft und ber Stadt jum Beichente gemacht worden. Seine Baffer fpielen in ben verschiedenartiaften Formen, fein mächtiger, gegen himmel fpringenber Strahl überragt die brei Stod hohen Baufer ber gegenüberliegenden Fronte. Diefer herrliche Garten ift an iconen Sommerabenden der Tummelplat ber eleganten Welt. Bei Mufitflang, Gis- und Raffeclabung ergött fich manniglich, ber flotte Student, wie ber weißbärtige Benfionist. Studenten, besonders viele aus Dalmatien und Italien, beleben die Bier- und Raffeehauser, die Gaffen und Strafen und bes Nachts die lauschigen Blatchen por den Fenstern ber Schonen - ber lieblichen Grazien von Brag. Aber auch Benfionopolis heift biefe gesegnete Stadt, und alte Berren aus ben Beamten- und Militarfreisen haben sich aus allen Theilen des Reiches hergezogen, um an den ichonen Ufern der Mur jum Feierabende der ftill-heiteren Rube zu pflegen, ober bom Leben noch zu erhaschen, was fich erhaschen läßt. — Der Stadtpart existirt erft feit menigen Jahren: früher behnte fich über biefe Flächen bas Glacis, auf welchem zweimal des Jahres der berühmte Fegenmarkt abgehalten murde. Diefer Trobelmarkt im ausgedehnteften Makstabe ift eine Gigenthumlichkeit von Graz, er wird jest auf bem Lendplate abgehalten und ift Tummelfest der Armen und der Landleute, welche herbeifommen, um alte Waaren aller Art, oft bis zu elenden "Fegen" begrabirt, um billiges Geld anzufaufen\*).

<sup>\*)</sup> Siehe "Boltsleben in Steiermart".

Den mannigfaltigen Bart durchschritten, biegen wir durch bas alte Baulusthor wieder in die innere Stadt ein. An ben weitläufigen Gebäuden des allgemeinen Rrankenhauses ichleichen wir ftill, aber raich vorbei, Gott bankend für freie Luft und Sonnenschein. Ueber ben großen, aber etwas öben Rarmeliterplat gelangen wir in ber Sporgaffe zu einem vierftödigen Saufe, unter beffen Gefimfe ber Oberförper eines mit bem Schwerte brauenden Turfen herausschaut. Das ift ein Wahrzeichen von Grag. In diefem Balafte bes Grafen Saurau hat bei der Türkenbelagerung von 1532 der türkische Beerführer Ibrahim Bascha gewohnt. Da soll ihm eines Tages bei ber Mahlzeit eine von ben Grazer Burgern auf dem Schlokberge abgeschoffene Ranonenkugel durch die Rimmerbede mitten in die Schuffel geflogen fein. Aus Rache habe ber Beerführer die Stadt angunden laffen und war hernach abgezogen. Die Türkengeftalt ift ein Andenken an biefe Begebenheit. - Wir biegen nun auf ben Franzensplat ein und eilen an bem erzenen Standbilbe bes Raifers Franz I., an bem landschaftlichen Theater und ber Universität vorbei ber Domfirche zu. Gin altehrwürdiges Gebäude in gothischem Style, aber mit einem kleinen, tupfernen Thurmchen, das au ben massigen Quabermauern nicht passen will. Außenseite bes Baues giert ein intereffantes Gemälde aus alter Beit, welches Ereigniffe aus ber Geschichte ber Stadt Dier ber verheerende Beuschredenzug, ber die darstellt. Stadt 1430 heimgesucht hatte, hier Gräuel aus der Türkenzeit, hier die Schreckniffe ber Beft; und barüber in iconer Ausführung die Bildniffe ber Dreieinigkeit und der Beiligen Gottes. Die babei befindliche Inschrift lautet: "1480 umb uns fraun tag ber schibung find hie zu Gracz gotts plag bry gewesn, haberschreckh, Türke und pestileng und pede fo

gross daß dem Menschen vnerhörlich ist. got seh uns gnädi." Unter den Mauern dieses Gotteshauses ruhen die Ueberreste vieler Großen des Landes.

Mur wenige Schritte von ber Domfirche entfernt, auf berfelben Terraffe, die ben Dom tragt, und zu welcher fecheundawangig Steinstufen emporführen, steht bas intereffanteste Bruntgebäude von Graz. Es ift bas Maufoleum Raifer Ferdinand's II. Die Fronte mit jonischen Halbiäulen und den boppelt übereinander geftellten Giebeln ift mit Rieraten überreich beladen. Ueber den Giebeln ftehen die maffigen Figuren der heiligen Ratharina und zweier Engel. Roloffale, startvergoldete Reichsinsignien bienen den beiden Ruppeln und bem ichlanken runden Thurme jum Auffate. Der übrige Theil des Gebäudes zeichnet sich durch schönes Mag und edle Einfacheit aus, so dag die Leute von diefer Rirche fagen, fie mare hinten ichoner, wie born. Das Innere ift in lateinischer Rreugform, und ernfte Ginfachheit erinnert an bas Haus des Todes. Das Mausoleum ist jährlich nur einmal, und zwar zu Oftern geöffnet, wo die pomphafte Auferstehungsfeierlichkeit barin abgehalten wird.

Das Burgthor gleich daneben, über welchem sich die unscheinlichen Sebäude der aus dem elsten Jahrhundert stammenden k. k. Burg erheben, führt uns wieder in's Grüne hinaus. Und in demselben liegen die weitgedehnten Theile von Neu-Graz mit schönen, aber nicht sehr belebten Straßen, mit stolzen Gebäuden. Die Elisabethstraße mit dem Palais Auersperg, wo der Dichter Anastasius Grün wohnte und starb; mit dem großartigen Zinshauspalaste des Grasen Meran und mit ihren prachtvollen Villenreihen bis hinaus zur Kirche von St. Leonhard, deren weißer Thurm durch die lange Gasse hereinschimmert in die Stadt — ist

wohl einer der anmuthigsten Theile von Graz. Ferner die anderen Kreuz- und Quergassen mit ihren lieblichen Gärten, die Annehmlichkeiten der Stadt und des Landes in sich vereinigend; dann die Theile der neuen Universität, die in wenigen Jahren in ihrer Bollendung die schönste Gegend von Graz einnehmen soll, die Stadttheile am Fuße des Ruckerl- und des Rosenberges, das geschmackvolle Palais des Grasen Meran, der in moderner Pracht gedaute Johannenhof mit seinen Fressen auf Goldgrund, die hoch von den Zinnen hinleuchten über die Siebel der Häuser, und um wieder zur Stadt zurückzusehren, das Joanneum mit seinen Sammlungen, seinem schönen botanischen Garten mit der Büste des Mineralogen Mohs, und so fort — bieten uns des Anmuthigen, Abwechslungsvollen genug.

Jenseits ber Mur breitet sich's hin, weit über die Bahnhöfe hinaus dis zum schönen Schlosse Eggenberg, das
am Fuße des Waldberges Plawutsch liegt — Häuser, Paläste,
Villen, Fabrisen, und inzwischen Grün, überall Gärten und
Büsche. Auf den Straßen Arbeitervolf, schwere Lastwagen,
aber auch rasch dahinrollende Herschaftskaleschen darunter.
Das Straßenvolt in Graz hält sich verhältnißmäßig ruhig,
nur daß etwa hier ein "Gefrorner". Mann Kühlung ausschreit
und dort der Steinschlenverkäuser, seinem schwarzen Wagen
voranlausend, sein Wärmemittel mit einer gellenden Glocke
ausschellt. Mitunter schwankt unter Posaunengetön ein Leichenzug durch die Straßen; nicht selten, daß draußen vor der
Linie zur Begräbnißseier eines alten Generals Kanonen
frachen. An Soldaten leidet Graz keinen Mangel und auf dem
Grazselbe tönt Tag für Tag Trommelgewirbel und Trompete.

Die ärmlichsten Stadttheile sind jene gegen Süden, bort wohnt viel Proletariat. Und doch nimmt die prachtvollste

Gasse von Graz gerade bort hinab ihren Lauf: die mit palastähnlichen Gebäuden besetzte verlängerte Klosterwiesgasse mit ihren kleinen Borgärten zu beiden Seiten. Die Bauten sind alle neu, Musterwerke in decorativer Beziehung, die meisten architektonisch schön. — Graz ist vielfältig an Schönheiten; und wenn einst auch der Mur-Quai an beiden Seiten vollendet sein wird, dann wird Graz nicht mehr blos seiner landschaftlichen, sondern auch seiner Schönheit als Stadt wegen gesucht und berühmt werden. Der seit Jahren mit unglaublichen Ersolgen thätige Stadtverschönerungsverein scheut keine Anstrengungen, diesem Ziele zuzustreben.

Allerdings läßt fich nicht verschweigen, bag mit ber Bergrößerung und Modernifirung ber Stadt (fie gahlt ja bald 100.000 Einwohner) in ber Gesellschaft allmählich jene Gemuthlichkeit schwindet, die einst Grag fo fehr charakterifirt hat. Ein Spakpogel, wie ber alte Rufterhuber - ber Grazer Gulenspiegel - fonnte heute kaum mehr existiren, ober er murbe von den Altklugen jum Difanthropen gemacht. Indeß ift's in Sachen ebler Gemüthlichkeit noch nicht fo ichlimm: in vielen Bürger- und Beamtenfreisen erquidt uns noch liebensmurdige Unspruchslofigteit, hausliches Glud und treue. Aufopferungs-Sittlicher Anstand burchweht bas Haus. anderen Rreisen ift bor Allem die Rlage über leichtfertige Dienstboten arg, moraus wohl zu schließen ift, daß bose Beispiele vorliegen. Schier ber größte Theil ber Brager Röchinnen, Kindswärterinnen und Dienerinnen ift aus dem Wendenlande heraufgefommen; aber hier werden fie deutsch. iprechen deutsch, tochen beutsch, lieben und heiraten beutich nur in ber Rirche bedienen fie fich ihres mendischen Gebetbuchleins, weil sie doch nicht gang überzeugt find, ob der liebe Herrgott auch deutsch verstehe. - Des Beiteren -

wenn man noch die italienischen Studenten ausnimmt, die übrigens auch nur ba sind, um beutsche Wissenschaft und beutsches Bier einzusaugen - ift Graz urbeutsch. treibt man Politif und in manchen Rreisen gehört es gur Mode, mit ben inneren Buftanden möglichft unzufrieden gu sein. — Der Luxus ist im Wachsen — eine Erscheinung, bie der Industrielle, vielleicht vorläufig auch der Nationalökonom mit Freuden begrüßt, der Badagoge aber bedauert. In guter Bluthe ift bas Wirthshausleben; Circusbuben find fiets voll von Buschauern, mahrend in den Theatern mitunter Debe herricht. Und andererseits boch wieder ibeales Streben, das zeigen die vielen Bereine für Geselligkeit. Wohlthätigkeit und Runft. Daf fich bie Grager und Steierer für Literatur intereffiren, zeigen die awölf Buchhandlungen, an benen die Thurangeln nicht roften, die fünfzehn verschiedenen Journale politischen, wirthschaftlichen, belletriftischen und religiösen Inhaltes, beweisen endlich auch die Dichter und vielen Schriftsteller, die hier leben und sich wohlbefinden. — Graz ist ftolg auf seine bedeutenden Manner, die es hatte und hat. Da waren unter vielen Underen die Geschichtschreiber Sigmund Freiherr von Berberftein (auch Rriegsheld, der unter fünf Raisern gebient hatte), Jul. A. Casar und A. v. Muchar; bie berühmten Gelehrten Hammer-Burgftall, Brokesch-Diten, G. F. Schreiner, Reppler, Ungar; ba find bie Polititer Rechbauer und Raiserfeld, die Runftler Rauperg, Schiffer, Stark, Tunner, Brodmann. Unter ben Dichtern nenne ich Johann v. Ralchberg, G. v. Leitner, Anaftafius Grun, Robert Hamerling, Frit Bichler und F. Marx. Ferner ift Graz die Geburts- und Pflegeftätte vieler bedeutender Schaufpieler und Schauspielerinnen. Und noch mehr murbe ber ideal angelegte Theil des Grazer Bublicums der Runft leben, menn nicht die

Natur in ber Umgebung ber Hauptstadt so fehr verlockend ware. An heiteren Frühlings. Sommer- und Berbittagen ift es in Gras unmöglich, ein Buch zu lefen ober in einer Afabemie zu sigen. Die Spaziergange und Ausflüge find zu verlodend. Da ift ber Stadtvart, ber nabe Hilmteich mit seinen lieblichen Waldpartien, der sonnig-heitere Ruckerlberg, ber villenreiche Rosenberg mit seinem schattigen Frauentirchlein Maria-Grun — ein Platichen voll bes Friedens und Da ift auf freier Bohung bie ichone zweithurmige Wallfahrtsfirche mit bem ichonen Namen "Maria-Troft". Da ist ber Rainertogel mit seiner überraschenden Aussicht auf Grag, mit feiner bufter-oben, aber ftimmungs. reichen Ulrichscapelle in der Walbschlucht. Da ist der intereffante Undrig-Uriprung mit feinem wunderbar ichonen tiefen Baffer, in welchem ein wahrer Garten von bunten Bafferpflanzen muchert. Da ift ber Felsichober bes Calvarienberges mit ben brei Rreugen und lebensgroßen Statuen aus ber Leidensgeschichte des Erlösers. Da ist die mächtige Ruine Göfting mit ihren Beinberglehnen und bem romantischen Jungfernsprung, einem Felsen, von welchem fich einft bie icone Anna von Göfting, ba man ihren Geliebten im Ameitampf erschlug, in die Tiefe fturzte. Da ift ber Blamutich mit seiner Fürstenwarte, von der aus man eine herrliche Aussicht vom Donatiberg bis zum Sochschwab, vom Rabenmalb im Diten bis zur Koralpe im Weften genießt. Ferner icone Spaziergange nach bem fürstlichen Schloffe Eggenberg mit feinem Grabmale ber Grafin Berberftein von Canova und mit ber freundlichen Raltwafferheilanftalt für Lebluftige, Spaziergange nach bem gartenähnlichen Thalkessel Thal und nach bem altbeutsch gebauten Schloffe Barbt, an beffen Gingang uns folgende Worte bearuken.

"Billtommen, Frembling ober Freund, Solft forglos bei uns weilen, Und all', was Herz und Haus Dir beut, Recht fröhlich mit uns theilen."

Selbstverstänblich kehren wir ein und finden einen bieberen deutschen Mann, der aus den Rheinlanden gekommen
ift, sich in Graz ein glückliches Haus echtdeutscher Art gegründet
und einen hochgeachteten Namen erworben hat — der Großindustrielle Beter Reininghaus. Dieser Name ist so sehr verwachsen mit der steierischen Landwirthschaft, Industrie, selbst
mit dem politischen Leben des Landes und der Kunstwelt
ber Hauptstadt, daß er hier nicht unerwähnt bleiben darf.

Weitere Ausstüge sind nach bem lauschigen Tobelbad, nach bem hohen Bergkirchlein Johann und Baul, nach dem Bründl in der Waldeinsamkeit; auf den Florianiberg, wo St. Florian mit Stainzer Schilcher den heißen Durst seiner Wallsahrer löscht — und so fort in reichster Mannigfaltigkeit, die uns nimmer sättigt sondern zu immer neuen Genüssen anregt.

Ich merke wohl, meine lieben Wandergenossen, Ihr zupft mich schon ungedulbig am Rockzipfel und meint, wie benn das käme, daß ich gerade auf das Wichtigste vergesse, auf das eigentliche Wahrzeichen von Graz, von dem Jeder schon gehört habe, und wäre ihm die Stadt selbst auch ganz undekannt geblieben.

Wohlan, wir gehen auf den Schlogberg.

Dem Grazer Schloßberg geht's, wie manchen großen Männern: die Ferne ist erfüllt von ihrem Ruhm, in der heimat werden sie nicht beachtet. — Der Schloßberg steht mitten in der Stadt, in der inneren Stadt; zwei breite Fahrstraßen und zwei schone Fußwege führen in anmuthigen Windungen an ihm

hinan, ein herrlicher Naturpark mit vielen Banken, Ausfichtspläten bedectt den gangen 388 Fuß boch über die Mur ragenden Bergkegel, und doch wird derfelbe vorwiegend nur von Menichen besucht, welche die Ginsamkeit lieben. Fremden nur beleben bisweilen die Bege; und an den Sonnund Feiertagen das Arbeitervolt von Graz freut fich bes herrlichen Spazierganges, gleichwohl ber Sage gebenkend. baf biefer Berg mitten im breiten Thale eigentlich ein Wert bes Teufels sei. Dem Höllenfürsten mar nämlich ber Schöckel (der höchste Berg bei Graz) nicht hoch genug; er wollte ihm einen fteinernen Ropf auffeten; und ber erfte Menich, welcher biefen Ropf beftiege, follte ihm gehören. Bu biefem Amede trug er aus Afrika einen großen Felsen burch die Lufte, von welchem ihm aber unterwegs - ba er von einer Wallfahrerichaar alterirt murbe - zwei Stude zu Boben fielen, wovon bas größere ber Schlogberg, bas fleinere ber Calvarienberg geworden ift. So fromm wie der Calvarienberg ift ber Schlof. berg nun allerdings nicht; ein paar Wirthshäuser giebt es auf ihm, wo es mitunter gar weltlich zugeht, und Relshöhlen und dichte Lauben hat er, in beren Schatten ichon manchesmal jenes Blumlein Bunderfüß erblüht fein mag.

Nachdem der Schloßberg aus der Franzosenherrschaft wieder zurückerworben war (er kostete zehntausend Gulden B. B.) wurde er durch Baron Welden zu einem Parke umgeschaffen. Ein erzenes Standbild Welden's vor dem Schweizerhause ehrt noch heute das Andenken dieses wackeren Mannes.

Das Erste, was uns, vom Aufgange am Karmeliterplatz kommend, auffällt, ist ein großes Erucifix, das unter Bäumen am Wege steht. Ein dem Castelle entsprungener Gesangener, dem es hier gelang, seine Fessell abzustreisen, soll dieses Kreuz nachmals errichtet haben. Bis zu diesem

Chriftusbilde burften die Angehörigen einen Berurtheilten begleiten, ber emporgeführt murbe gur Richtstätte. Weiter oben sehen wir auf einer Mauerginne einen schwarzen, steinernen hund fiten. Dentmal eines braven hundes, ber ben Grazern bas mar, mas ben Römern bie Banfe bes Cavitols. In einer finsteren Racht des Jahres 1479 wollten bie Ungarn bas Schloß überrumpeln, zwei Dienftleute ber Burg maren ichon bestochen, fie follten ben Magharen die schöne Brinzeffin Kunigunde, Tochter Raifer Friedrich's III. überliefern. Schon lagerten zweitaufend Mann Feinde gang nahe ber Stadt in einem Balbe und Alles mar zum Ueberfall bereitet, als ber machhabende Schloghauptmann burch Hundegebell auf die Gefahr aufmerkjam gemacht murbe. Soaleich liek er die Besatung ausrucken und die Berräther in das Burgverließ werfen; fie murden gehangen und gepiertheilt.

Nach wenigen Schritten stehen wir vor dem Uhrthurm, auffallend durch seine bizarre Gestalt. Ein Festungsthurm, vielleicht der älteste Bau in Graz, der alle Stürme der Zeiten glücklich überstand. Die Thurmuhr ist sehr sinnreich, die Zeiger springen von Minute zu Minute durch einen Zug der astronomischen Normaluhr. Nach dieser Uhr, deren riesige vier Zifferblätter in der ganzen weiten Kunde von Graz gelesen werden können, richten sich alle andern der Stadt. In diesem viereckigen Thurme war früher ein Orgelwerk, genannt das "steierische Horn", welches mit seinen vielen Pfeisen täglich des Morgens und Abends und bei großen Feierlichseiten gespielt wurde, daß es in erhebenden Tönen hinklang über die Giebel und Thürme der Stadt. Während der französischen Besetzung ist dieses originelle Werk verloren gegangen. Im Uhrthurme besindet sich auch die Feuerglocke,

bas "Armensünderglöcklein", das einen gar kläglichen Ton hat und früher bei Hinrichtungen geläutet worden ist. Das ist dieselbe Glocke, die an jenem Abende, als Baumkircher und sein Freund Greisenecker unter freiem Geleite die Stadt verlassen wollten, zu früh die Besper kündete. Noch lange diente diese Glocke zum "Gottesfriedenläuten", zur Warnung vor gewaltsamen Ueberfällen. Später kam eine Zeit, wo sie des Abends den Gast- und Kaffeehäusern die Sperrstunde anschlug und sonach die "Lumpenglocke" hieß. — In diesem Thurme ist am 30. September 1745 der berühmte Schauspieler Johann Franz Brockmann, bessen Bater hier Wächter war, geboren worden.

Bom Uhrthurme wendet fich die Strafe und geht durch eine dichte Raftanienallee fachte hinauf zum maffiven, achtedigen Glodenthurm, mit ber größten, hundertsechzig Centner ichmeren Glode bes Landes, bie "alte Liefel", ju ben Ruinenreften ber Festung und zum Plateau. - Rühle Luft ftromt uns entgegen und es entrollt fich eine entzückende Ausficht. Wir miffen taum, mobin ben erften Blid zu wenben. unten die weite, vielthurmige Stadt, aus welcher bas Bebraufe ber Wagen wie bas Rauschen eines Wildwassers beraufbringt. Still und hell zieht fich ber Murfluß, bisweilen eine schwimmende Holzbrude oberlandischer Rlößer mit fich tragend, durch das Baufermeer, welches nach beiben Seiten hin bis an bas Gebirge ober Sügelland ichlagt, um fich befonders gegen Rorden und Often in gahllosen Billen, Wingerhäusern, Schlöffern und Sofen, die über die Sohen hingefaet find, aufzulösen. Part am Fuße bes Schlogberges fiehen bie altersgrauen Saufermaffen am bichteften, bann unterbrechen ber Strom, die dunkeln Alleen ber Ringstrafe, bas grune Giland bes Stabtparts, hinter welchen ber große, breite

schimmernde Kranz der Borftadte anhebt. Auch die übrigen Theile bes Schlogbergs, an benen mir emporgestiegen find, icheinen in die Stadt hinabgefunten zu fein und wir blicen boch über die Rronen ihrer Baume bin. Gegen Beften aber, bort, wo bie dunkeln Walbungen bes Plamutich uns gegenüberfteben, fällt der Schlogberg in fteilen Relfen gegen die ängstlich fich budenbe Bauferreihe ber Sadftrage und bie Mur ab. An biesen schroffen Bangen, die wie ein Beim bes Edelweiß aussehen, reift die Rebe. - Und wenn bas Auge gegen Norden und Beften weiterfliegt: zwischen bewaldeten Bergen, die fich couliffenartig ineinander verschieben, tritt ber Murfluß hervor, und in weiter Ferne schimmern die ichneebededten Berggipfel feiner Beimat ihm ben letten Gruß nach. Die farntnerischen Alven bis zum Bachergebirge bin giehen einen unabsehbaren Wall um bas "fteierische Baradies" von der Rainach bis zur Gulm, aus deffen Befilden der Rosentogel und das Sausaler Gebirge ragen. Der vorgeschobene Rüden bes Wildonerberges ichneibet ben Blid in's Leibniger Weld ab, aber über dem südöstlichen Bugelzug her lugt noch einer oder ber andere unserer Befannten im Unterlande. Weit hinter jenem lieblichen Bilde, "wo zwei Thurme aus den Bergen ragen, umgeben von ber Balber bunflem Grun". hinter Maria-Troft herein blauen die Berren der Feiftrig, bie Phramide des Rulm und der Rücken bes Rabenwald, hinter welchen bas ichone St. Johann mit bem romantisch an der Feistrit gelegenen Schlosse Berberftein liegt. -Segen Rordoften ragen die ichwellenden Berge von Beig und ber Grager Schockel, als ber steierische Rigi von ben Grazern gern besucht. Gine groffartige Kernsicht, eine berrliche Flora, ein Alpenhaus mit Schwaigerei vermitteln ben Städtern hier die ichonften alpinen Genuffe, melde durch die

Sagen von den Schöckelhexen und den Wetterlöchern, die mit dem Plattensee in Ungarn in Berbindung stehen sollen, nicht getrübt werden.

hier in groben Strichen das großartige Bild vom Grager Schlofberge aus, welches in allen feinen Theilen durch vaterländische und frembe Dichter ichon besungen worden ift. Wir mögen uns faum fättigen an diefem Anblicke und nehmen uns por, wiederholt heraufzusteigen, um benfelben bei allen Beleuchtungen des Tages, und endlich auch des Abends, wenn oben bie Sterne, unten bas Meer ber Gasflammen funteln, ju genießen. - An der Nordseite zwischen Tannengruppen, die an manchen Stellen formliche Balber bilben, zwischen Relfen und üppigem Laubgehölze steigen wir nieber, überall begrüßt von dem Befange ber Bogel, die gang traulich zu uns heranfliegen. Sie haben bier ben Menschen gar lieb; ein Bogelvater, Baron 28. von Ralchberg, hat ihnen auf Pfahlen gahlreiche Tifchen aufrichten laffen, auf welchen fie gur Beit ber Winterenoth gefüttert werben. - Aber unter ben Boglein allen ift eins, bas uns zumal gemahnt, ber Menich hatte feine bleibende Stätte hienieden, und fein Leben mare nichts, als eine furze Wanderschaft durch diese schöne Schöpfung Øottes.

So schnüren wir benn unser Bündel und sagen bem schönen Graz Lebewohl. — Wir nehmen auf dem neuen monumentalen Südbahnhof eine Karte mit Unterbrechungen, denn wir haben noch mehrere der schönsten und interessantesten Gegenden der Steiermark kennen zu lernen. — Der Zug rollt rasch zwischen den zahlreichen Fabriken und pustenden Eisenwerken, Gärten und Landhäusern hin, bis er uns bei Gösting, wo das Grazseld abschließt, und die engen waldreichen Bergthäler beginnen, an der malerischen Bein-

zettelbrücke noch einen Blick auf ben Schlogberg gönnt, ber bereits in die Ferne gerückt und eingehüllt ift in den blaulichen hauch der Stadt.

## You Graz bis Bruck.

Neben ber Bahn, uns entgegen zieht die Mur, beren breite Sandbänke hier uns verrathen, daß der Fluß doch nicht immer so ruhig und freundlich ist als er dem Fremden scheinen mag. Die Mur kann wild und rasend sein, sie hat schon manchen Todten herabgeschwemmt, schon manches Stück von Graz mit sich gerissen. Erst vor ein paar Jahren an einem sonnigen Frühlingstage hat sie sich hier eines hundertsachen Wordes schuldig gemacht.

Dort bei der Station Judendorf auf dem Waldberglein steht die Wallsahrtskirche Straßengel, deren schöner gothischer Bau mit dem schlanken, durchbrochenen Thurm selbst Kinder der Welt zu sich hinanzieht; wie vielmehr erst fromme Landsleute, die von manchem Mirakel zu erzählen wissen, welches die heilige Maria von Straßengel gewirkt hat.

Im Jahre 1875, am Pfingstbienstag war's, als zur Morgenstunde von dem in diesem Thale jenseits der Mur gelegenen Dorse St. Stesan eine große Wallsahrerschaar sich gegen den Fluß heran bewegte, um durch die Kahnübersahrt daselbst an's diesseitige User und nach Straßengel zu gelangen. — Die Mur war trüb und groß und die Frühlingswässer der Alpen schossen rasch daher. — Eine Stunde oberhalb ist eine Brücke, aber die Wallsahrer wollen geradewegs auf der Plätte, die an einem Seile hängt, das Wasser übersetzen, um ja den Ablaß nicht zu versäumen in Straßengel. Zwei Plätten voll sind glücklich brüben; bei der

britten Fahrt brängt sich Alles auf's Fahrzeug; 's ist ein Stoßen und Drücken und weit über hundert Menschen haben sich auf das Schiff gedrängt. Toll schaukelt die Plätte, hell freischen die Weiber; 's ist ja Wasser zu den Füßen. Die Ankerkette wird abgelöst, das Schiff rennt drein — —

Um Gotteswillen, mas ift bann geschehen?

"Untergegangen!" erzählte mir ein Mann, der babei war. - "Ift jest ber Pfeiler gebrochen, bas Seil reift auch - wie ein Rreisel hat's die Platte gedreht auf bem Waffer; da find jählings lauter Trummer gemesen; die Leut' hat's abgeschüttelt, gerade wie man die Maifafer abschüttelt von ben Baumen. - Gine ichredliche Stund' ift's gemefen, bas mögt Ihr bag glauben! leicht waren Biele burch bas Schwimmen davongekommen, aber Giner hat fich an den Andern festgehalten, ich glaub', vier Röffer hatten den Menschenfnäuel im Waffer nicht auseinandergebracht. Die Menschen an ben Ufern laufen neben ber und fchreien: Ihr lieben Leut'! Ihr lieben Leut'! - Sie fonnen nicht helfen. Und das Baffer reißt uns fort, gießt uns die Gurgel voll, wirft uns bann wieder in die Bohe - ade, Welt! - Was ist das für ein Geheul zu der Maria von Straffengel! - Berlaffen hat uns die himmlische Frau, verlaffen auf dem Rirchfahrtsweg zu ihr! - Ein Saufirjud' hat mich aus bem Waffer gezogen. Andere hat's auf die Sandbanke und an die Beinzettelbrucke geworfen; die Meiften find durch Graz hinabgeronnen und zwei Stunden unterhalb ber Stadt, bei Feldfirchen, find fie an's Land geschwemmt worden. - Wie viele zugrunde gegangen find? Gerade Giner mehr als hundert."

Jett haben wir für Strafengel keinen fromm begeisterten Blid mehr. Hingegen finden wir eine Stunde davon hinter Gratwein in einem überaus freundlichen Seitenthale eine

andere Glaubensstätte, das uralte Cistercienserstift Rein. Mitten in den Gebäuden steht die herrliche Kirche mit schönen Fressen und Bildern. Die Gruft umschließt die Gebeine des Stifters, des Markgrafen Leopold und seiner Gemalin. In einer Seitencapelle ruhen mehrere steierische Fürsten, darunter der letzte Traungauer, dann die Reste des Herzogs Ernst, der Eiserne genannt, in einem Sarkophage von rothem Marmor mit herrlichen Sculpturen.

Weiter oben, an ber Mur, ragt bas iconfte Schloß amischen Wien und Trieft, bas in ber modernen Gothit erbaute Stübing, welches fich eng an einen bichten Nabelwald schmiegend mit seinen lichten Banden und gezackten Binnen überaus malerisch ausnimmt. — Nun sehen wir schon die Felswände von Beggau - bas erfte Thor in die ungeheure Burg ber Alpen, in welche wir nun noch einmal eintreten. Beggau ift ein gar iconer Bunkt. Bon ber Terraffe bes Graf Wimpffen'ichen Landhauses aus einen Sommermorgen ju ichauen, bin über das thauschimmernde Thal mit bem ftattlichen Fluffe; bort die grunen Waldberge, hinter welchen die Hochkuppen des Urgebirges berüberschimmern: bort bas weiße Rirchlein auf buschigem Bügel und die leuchtenden Felsmaffen der Murichlucht, wo bie Relfen fo nahe aneinandergeben, daß fie beim Baue ber Eisenbahn mit einem Rostenaufmande von mehreren Millionen Gulben mußten gesprengt werben. Gine großartige Steingalerie murde erbaut, die Badelgalerie mit ihren fecheunddreißig Bfeilern, unter welcher die Gifenbahn durch-, und über welche die Sauptstrafe hinwegführt. Sinter der Ruine Beggau fturzt über hohe Terraffen nieder ein Bafferfall.

Ein noch viel größerer Fall ist ber zwei Stunden gegen Often entfernte Resselfall bei Semeriach. Derselbe rauscht in

ber Engidlucht bes Reffelgrabens. Wir fteigen über Steinblode und amischen Gestrüppe in eine wild gerklüftete Feljenspalte hinan. Das Baffer ichaumt uns ichneemeik entaegen. Ueber zwei Leitern und einen hohen Steg muffen wir flettern - aber nur etliche fünfzig Schritte bedarf es noch, wir treten durch ein Thor von Relsen und Bäumen und stehen vor dem Bafferfalle. Derjelbe ift beiläufig so hoch, wie ein ausgewachsener Baum und stürzt in zwei Absagen nieder in eine keffelformige Bertiefung, welche ber Schlucht ben Ramen Reffelgraben giebt. Das Waffer, von den nördlichen Abhangen bes Schödels fommend, ift mohl nicht eben groß, aber mächtig genug, um hier fehr effectvoll zu wirken. Dazu die gewaltigen Felsen an beiden Seiten, die bas Bild zu einem ber ichonften vollenden, welche diese Berge aufweisen. Unweit dieses Wafferfalles ift ber Martt Semeriach, in einem von bem Roloffe bes Schodels beherrichten Socithale. Daselbst befinden fic bie interessante Badelhöhle, das Luegloch und die Schmelzgrotte. Der Semeriachbach fturat hier in die Erde, um zwei Stunden weftlicher bei Beggau unter ber Felswand wieder hervorzubrausen.

Auf bem Wege zum Bahnhof an der Reichsstraße sehen wir noch das schlichte Denkmal des vaterländischen Dichters Fellinger — dann entsührt uns der Zug durch die hallende Badelgalerie zur nächsten Station Frohnleiten, dem malerisch an dem Ufer der Mur gelagerten Flecken mit seiner Kalt-wasserianstalt.

Was da grau und finster herabschaut vom Waldbergkegel auf den schmucken, von den Grazern gern besuchten' Ort, ist eine alte Frohnburg. Aber heute starren nur mehr die Trümmer auf über das lebendige, klangreiche Gewipfel des Waldes, und Frohnleiten heiße Frohleiten. Die Ruine heißt Pfanberg. Der öftliche Theil berselben ist bereits eingestürzt ober bem Einsturze nahe. Der siebensectige Thurm steht noch fest, doch knickt seine Dachkuppel zussammen. Er will noch ein Jahrhundert stehen und dem Berslaufe der Generationen zuschauen, die das Dampfroß erschaffen, dem elektrischen Funken das Sprechen und der Sonne das Porträtmalen gesehrt haben.

An den Wänden mit ihren zahlreichen Sälen und Zellen rankt üppiges Laubwerke, und im Hofe steht ein stolzer, knoriger Tannenbaum, vielleicht der älteste Bewohner der Ruine. Auf dem Stamme junge Blüthenkätzchen, Eichhörnchen, lustige Bögel — ein rechter Baum des Lebens. Daß nur kein schönes Burgfräulein unter seinem Schatten sitt! — Nicht weit vom lebensstrotzenden Baum steht eine junge aber schwindsüchtige Birke im weißen Kleid. Der hat irgend ein Mensch, welcher sich sonstwie kein Denkmal zu setzen weiß, mit verwegenem Messerschnitte die Ansangsbuchstaben seines Namens tief in den Splint gegraben. Jetzt muß der arme Baum versiechen und stellt ihm der Forstwart den Todtenschein aus: gestorben an dem Namen eines Eitsen.

Am besten erhalten ist die Capelle; einige Wandgemälbe sind noch ziemlich frisch, aber die einst berühmten Gnabenbilder sind davongetragen. Wer jett hier beten wollte — er
müßte es zum unsichtbaren Gott thun. Das thut man nicht,
und so ist das Gemäuer verlassen. Nur manchmal ein Schatzgräber wühlt in dem alten Mauerwerk, sindet aber nichte,
als verkittetes — Gestein und gut gebrannte Ziegel. Auch ein
Schatz, wer ihn zu heben wüßte. Vor sechshundert Jahren
haben die Herren von Psanberg dieses Bergschloß erbaut. Ich
möchte von heute in sechshundert Jahren nicht gern anfragen, was mit den großen Bauten des neunzehnten Jahr-

hunderts geworden ift. Die Ruinen unserer Rirchen, Klöster und Kasernen werden noch am weitesten in die fünftigen Zeiten hineinragen. Und ich hätte die Festigkeit dem Hause gewünscht.

Es ist uns poetisch zu Muthe, wenn wir niedersteigen von der Ruine. Allein an einem Baumstrunk lehnt ein abgeharmter Bauersmann. Er tragt ein germartertes Leben, blickt starr hinauf zur Ruine und murmelt: "Sind auch Lumpen gemefen, diese alten Ritter!" - Dieses "auch" im Sate, es erichrect mich arg. - Blüchelig vergeffend auf alle Berren- und Anechtschaft von einst und jett, ruben wir im Schatten und bliden auf bas heitere Treiben in ber Raltwafferanstalt Frohnleiten. Unweit bes Ortes fällt jedem Reisenden auch die auf einen sentrechten Kelsenvorsprung trogende Burg Rabenftein auf, beren Geschlecht bis in bas fünfzehnte Sahrhundert in Steiermark blühte. Die Burg ift noch ziemlich wohl erhalten und birgt hubiche Dedengemalbe aus der Mythologie. Aus den Kenstern überschaut man die die schöne Gegend, in welcher viele Baldungen das Auge erquicten.

Oberhalb Frohnleiten wird das Thal ziemlich enge. Wir überschreiten hier die Grenze zwischen dem mittleren und dem oberen Lande — sind wieder mitten in den deutschen Alpen. Bald sieht man die hohen kahlen Felsen bei Mixnix — den Köthelstein mit seinem rothen Marmor und seiner berüchtigten Orachenhöhle. Ein beschwerlicher Weg führt hoch zu derselben hinan. Die Höhle ist eine Stunde lang passirbar; ein Theil derselben ist ein See. Bermittelst Leitern gelangt man in die oberen Käume, die voll der sonderbarsten Tropssteingebilde sind. Der Boden ist mit schwarzer Erde bedeckt, in welcher sich

fossille Knochen sinden, benen der Aberglaube nachstrebt und sie unter dem Namen Drachenbeine oder "Danhorn" als Mittel bei vielen Krankheiten anwendet. Auch vergrabene Schätze werden hier gesucht. An einem Felsen im Herzen der Höhle sieht man einige Wappen mit den Jahreszahlen 1439 und 1582. Zu Kriegszeiten mögen sich die Menschen in diese uneinnehmbare Burg geslüchtet haben.

Bon ber Station Mirnit aus machen wir eine fcone Bergpartie, besteigen ben 5480 Fuß hohen Lantsch. vier Stunden ift er zu erklimmen. Wir gehen durch ein fleines, aber herrliches Alpenthal, die Barenfchut. Thale einige verlaffene Eisenhämmer, an beiben Seiten wüstes Gewände. Soch zur Rechten ragt die rothe Wand. von welcher gewaltige Rlötze und Tafeln niedergebrochen sind, die nun von wilden Rosensträuchen anmuthia umkränzt werden. Hie und da ragt aus dem Walde ein grauer Felsfegel, ein Bahn, ein Horn empor. - Soch oben fprudelt ein mächtiger Quell, ber bon hang ju hang niebergießt und bas Geftein durchwühlt, durchhöhlt und mit Silfe bes Gifes gerklüftet und geriprengt. - Freilich verlieren folche Berge an Poefie, wenn man an ihnen hinanklettern muß, aber nach zwei Stunden find wir auf der Bohe des Rammes. wo die Almen anheben und wir am Fuße des Lantich fteben.

Als riesige Kuppe ragt er empor, hat eine grüne Belzjoppe aus Fichtenwald umgehangen und eine Kappe von Zirmgesträuchen auf. Die Joppe ziehen ihr allgemach die Holzhauer vom Leibe und es quellen die weißen Kalksteine hervor, die oft so durchwühlt und durchlöchert sind, daß man meint, es wären versteinerte Babschwämme. In mannigfaltigster Weise haben in diesem Gebirge die Wasser gewüthet, man begegnet bei schönem Wetter aber nur ihrer trockenen Spur. Labende Quellen findest du nicht. Nur die bleichen Steine starren hervor, die Wassertropsen versinken in den porösen, ausgehöhlten Gebirgsstock, dis du sie unten in den Wassersällen der Bärenschütz wiederfindest. Selbst das Wunderbrünnlein am Schüsserlbrunn, der Capelle hoch im Gewände des Lantsch, ist im Bersiegen. Das ist sonst der Brunnen zum beliebten Augenwaschen sur kurzsichtige Wallsahrer.

Auf den Höhen des Lantich findet man den Blutstropfen unserer Alpen, das liebholde, mundersuß duftende Rohlroschen. - Mit biefem geschmudt fteben wir endlich auf bem gadigen Relfendiadem, bas von unten gefehen über ben buftbläulichen Filgen ber Legföhren emporragt. Wir ftarren in ben Abgrund ber nörblich fentrecht nieberfahrenben Relsmand. Der Balb, der unten liegt, blaut wie ein See: bas Thal von Breitenau grünt im Sonnenschein; hinter bem behabig baliegenden Rennfelbe ruht in atherischen Farben. halb mit bem Dufte des himmels verschmolzen bas bochgebirge. Begen Sonnenaufgang breiten fich die thalartigen Hochmatten ber Teichalpe, wo voreinstmal nach ber Sage bes Bolles eine Stadt geftanden ift. Aber weil fie's arg getrieben, fo find über ben Lantich her mufte Sturme getommen, es haben Erdbeben getobt und bie Stadt ift perjunten. Das Bächlein fließt noch heute durch bas Thal und ein Wirthshaus fteht an feinem Ufer.

Hinter der Teichalpe, dem Plankogel und dem Offer liegt das Engthal der Gaisen und der Keffel von Fladnitz, der jenseits vom Schöckel begrenzt wird. Hinter dem Schöckel zieht es blau und glatt wie das Meer — die gesegneten Striche der mittleren und unteren Steiermark. Gegen Sonnenuntergang stehen Haupt an Haupt hohe Berge mit grünen

Almen bis hin an den blauen Gürtel der kärntnerischen Alpen.

Aber vielleicht noch ebe fich unfere Seele fatt getrunten hat an bem Bilbe und bem Ruffe bes himmels, tommt ein Woltenwagen herangezogen. Rasch eilen wir bergab und fuchen im Gewände bas Wallfahrtsfirchlein Schufferlbrunn. Dort und ba auf der Hochmatte steht ein zerzauster Baum mit einer hölzernen Sand, die gegen Norden weift, wo bes Berges furchtbarftes Felsgesente ift. Wer diefer Sand vertraut, ber wird bald am Abgrunde stehen, an demselben nieder jedoch eine schmale, steile Treppe entdecken. Diese führt zu bem wunderlichsten Wallfahrtsorte ber Steiermart. In einer Art Nische, über sich bie Felsmaffen, unter sich ben Abgrund, flebt das Rirchlein Maria-Schufferlbrunn. Daneben schmiegt sich an die Wand das Häuschen des Megners, oder die Einsiedlerhütte, die vor Rahren, mahrend der Ginsiedler nach Breitenau ging, um fich eine Ginfiedlerin zu holen, mit einer Lawine in die Tiefe gefahren ift. Heute ift Alles wieder in gutem Stande. Der Ginsiedler vertauft Betichnure, sein Weib Schnaps. Sie haben sich lieb, find in Allem eins und einig und führen somit die gottgefälligfte Ginfiedelei.

Rein Klang des Thales bringt empor zu unserer Felswand, die ihr wüstes Haupt vorbeugt über das Kirch-lein, als wollte sie lebensüberdrüssig sich in den Abgrund stürzen. Das Gestein bekommt von Jahr zu Jahr größere Sprünge und Spalten. "Fürchtet Ihr Euch nicht," fragen wir die Einsiedlerin, "daß Ihr eines Tages niederbrechen könntet?"

"Daselb' fürchten wir uns auch just nicht gar recht viel," ist die Antwort. "Wohl wahr, wir sehen's im Frühjahr oder bei einem Donnerwetter oft wo abrutschen, daß nur Alles saust. Aber uns thut die lieb' Frau von Schüsserlbrunn schon beschützen." — Da kriegt man Respect vor dem alten, hölzernen Marienbilde im Kirchlein. Wallsahrer steigen in die Alpenwildniß herauf und trinken Wasser an dem nut mehr sickernden Weihebrunnen. Und auf dem kleinen Thurme klingt das Glöcklein wehmuthsvoll, und die Steinwüste antwortet nicht. — Erschöpft steigen wir nieder zum Thale der Mur. Die hohen Berge sordern Zoll von unserer Kraft und die gewaltige Herrlichkeit ruht oft ehern auf unserer Seele.

An der Wallfahrtsfirche Bernegg und an Rirchdorf porbei fahren wir in die schattige, tiefe Balbschlucht, in welcher die Mur das Urgebirge durchbrochen bat. Hinter ber Capelle, die auf einem Bergvorsprung steht, weitet fich's Bisher ging's nördlich, hier tommt bie Mur burch ben breiten Boben herab von Weften, mahrend die Gubbahn rechts in's Thal der Murz einbiegt. Dort, wo die Murz wir kennen fie aus ihrer Jugend her, ba wir bei Neuberg, Murafteg und dem todten Beib mit ihr gewandert find als ein recht ftattliches Waffer in die Mur fließt, liegt die Stadt Brud. Sie gahlt mit ihren vier Borftabten bei breitaufend Ginmohner. Die Stragen find geräumig und gerade, doch ohne ansehnliche Gebäude. Den großen Blat giert ein iconer Brunnen. Merkwürdig für ben Runftfreund ift der alte Fürstenhof mit seinen Bogengangen, reichlich mit Arabesten in bestem byzantinischen Geschmade geziert. Mehrere Kirchen und ein Theater vertreten die ideale Richtung der Bruder. Auf dem Schlogberge, an welchem ichone Spaziergange angelegt worden find, fteht die Ruine Landefron. Die Schicffale ber Stadt Brud fetteten fich in vieler Beziehung an jene von Graz: Türkeneinfälle, Seuchen, Ueber-Rofegger, Am Banberftabe. 13

schwemmungen, Franzosenrummel u. s. w. Den 4. und 5. September 1792 zählt Brud zu seinen surchtbarsten Tagen. Eine Feuersbrunft ascherte die ganze Stadt und die Feste Landstron ein.

Die Lage von Brud zwischen herrlichen, bewaldeten Bergen an den beiden schönen Flüssen und an der Auszweigung der Südbahn nach Leoben, wo dieselbe zur Rudolssbahn stößt — ist sehr günstig für die Weiterentwicklung dieser Stadt. Mögen das die Bruder wahrnehmen.

Von Brud aus ift das 5132 Fuß hohe Rennfeld zu besteigen.

"Gesegne Gott ben Sterz! Und ich that' bitten um einen Trunk Baffer!" So grußen wir oben bie Schwaigerin in ber Almhütte.

"Bebanten uns, und wenn ber herr effen will ber Löffel mar' fauber." So von ihrer Seite bie freundliche Einladung zum Mahle. Die Schwaigerin fitt auf einem Holablod und ihr Schof ift ber Tifch, auf welchem ein Milchtopf und eine Schuffel mit Sterz fteht. Den Sterz überlaffen wir bem altlichen Mann, ber por ber Schmaigerin hodt und mit Bedacht und Ausbauer die Simmelsgab' genieft. Wir seten uns vor ber Sutte auf einen Stein und laben uns an der Milch, wie Sott auf der Alm fie fliegen läßt. Dabei bewundern wir den Speisesaal. Fünf Thaler ziehen sich ba unten in der Tiefe: die waldschattige Schlucht gegen Bernegg bin; ber lichte, atherübergoffene Murboben gegen Leoben und Anittelfeld; bas freundliche Wiesenthal ber Laming gegen die Bergriefen von Tragog; bas enge Balbthal bes Thörlbaches gegen Aflenz und bas liebliche, grune Gelande ber Mürz bis hinan gegen ben Felsfolog ber Rax. Das Städtchen Brud ftredt fich auf ber sonnigen Au, sein haupt

an ben Schloßberg gelehnt, seine Füße badend in der Mur — hält es sein Mittagsschläschen. Die Bänder der Landstraßen liegen locker und unbenützt; die Eisenbahnen ziehen ja strammer an. In der Mur und der Mürz liegt der Schimmer des Himmels.

Ueber bem Gleinalpenzug fteht eine mildweiße Wolke mit ftrogenden Rändern. Ueber ber fernen Roralpe ift bas Bleigrau eines Gewitters. Hinter bem feden horn bes Reiting und den Schneetafeln bes Binken frausen garte Bolflein, durchwoben von Sonnenschein. Auf den Tragöffergebirgen liegt der Schatten einer rothlichen Rebelmasse, Und über ber Alvenwildnig bes Hochschwab bis zur hohen Beitsch und ben Neuberger Alpen baut fich finfteres Gewölke. Auch über bem Gipfel des nahen Lantich braut eine bligeschmiedende Wolke. welche ihre Waare bereits mit einem erflecklichen Donnerschlag anfündigt. Unfer Rennfeld allein ift auserwählt, und bie Sonne lächelt zwischen Bolten in die Sterzschüffel, die mittlerweile leer geworden ift. Der alte Mann macht Unstalten zu einer Pfeife Tabat. Gine wilbe Biene umsummt ihn, ein verfehlt Beginnen! Willft du, kleines Thier, icon nicht füßen Saft aus ben Alpenfrautern fangen, fo fliege gur jungen Schwaigerin. Bei ber tommt fie aber auch zu fpat. Der grüne, dichte Fichtenwald, der vom Thale fast bis zur Almhütte heraufwächst, ift noch junger als fie. Unter seinem Schatten ift sie geseffen, hat einen Befang vom Bergliebften gefungen. 's ift überall basselbe Lieb, auf ber Bohe mie in der Tiefe, und die Leute werden alt, ehe fie's glauben, und seitbem bas "Bergfrageln" Mobe geworben, werden altere Sennerinnen nicht mehr ausgetauscht gegen jungere.

Endlich brennt die Pfeife; der Halter halt seine Raft ein Stündchen; er hat feine Uhr, er mißt die Zeit nach

Pfeisen Tabak. — Und zu plaudern muß man auch was babei haben.

"Nau," sagt er zu uns, "geht Ihr vielleicht Schwert suchen?"

Wie reich ist Steiermarks Vorzeit! Von Hang zu Hang, von Schanz zu Schanz rankt sich der Sagenkranz. — "Weil bas Schwert des Studenbergers noch begraben liegt auf diesem Berg," setzt der Halter bei.

Schon zuckt bisweilen ein grünlich weißer Streifen nieder bort über die schwarze Wolkenmasse, wie wenn man ein Zündhölzchen über die bunkle Wand streicht. Das Gewitter bricht los; wir ziehen uns in die Hütte und fragen: "Run, was ist's mit dem Schwerte des Stubenbergers?"

"Jaah!" zieht ber Alte feine Stimme felbftgefällig in bie Lange, "bas ift curios. Auf biefem Berg ba ift's geichehen. - Bor alter Zeit, ba find unten an ber Murg im Rapfenberger G'ichlog und an der Mur in der Bernegger Burg die Ritter gewesen. Der Bulf und ber Ruenring junge Rreuzteufel und von Stahl und Gifen über und über. Der Bulf, ber hat die ichone Agnes vom Bernegger G'ichlofe gern gesehen, und ber Ruenring ber hatt' fie gern g'habt. Ungehalten hat ber Bulf um bie Jungfrau, hatt' fie auch friegt und - helf' uns Gott, ber himmlische Berr!" - Der Alte befreugt fich, benn ein Blit ift niedergefahren por unseren Augen und ein wilder Rrach gerreift die Luft. — Die Schwaigerin nimmt ein hölzernes Crucifix von ber Wand, um das Gemitter zu befreugen und zu beschwören. benn ber Mensch glaubt es gar nicht, wie viele Wetter aehert find.

"Hätt' sie friegt, der Bulf," fährt der Erzähler fort, "da muß er mit dem Kreuzzug in's Land Jerusalem."

"In's heilige Land," verbessern wir, allein er bleibt bei seinem Land Jerusalem. "Auch der Kuenring ist mitgereist. Und jest schaut einmal: ist Guch nach Jahr und Tag der Kuenring wieder heim gekommen und hat gesagt: den Stubenberger Bulf, den hätten sie derschlagen und nachher wollt' er die Jungfrau Agnes haben."

Die Schwaigerin schieft zur Thur herein: "Bitt' Guch. liebe Leut', laßt die sundhaften Geschichten jest sein. Thut's lieber beten, 's kommt straflig."

Wir bliden hinaus. Die Thäler sind verschwunden, bichte Nebel und Regenmassen brechen in dieselben nieder. Die Bäume des nahen Waldes schlagen mit ihren Aesten auf einander los, die Wipfel machen hohe Rücken. Ein paar Dachbretter sliegen in der Luft, von der Wandbank kollern die Melkzuber, das kleine Haus auf der Bergeshöh' stöhnt in Todesangst. Blit, Donner, Wasserstürze und Hagel umbrausen die Hütte.

"Wie bin ich froh, daß Leut' da find," fagt bie Schwaigerin, "zu Tod' fürchten mußt' fich Gins allein!"

"Zwei Wetter sind zusammen gekommen," meint der Alte, "und jetzt raufen sie miteinander. — Die zwei Ritter haben es auch so gemacht. — Jetzt, wie der Kuenring die Jungfrau schier gehabt, wie schon die vornehme Hochzeit ist gewesen im Pernegger G'schloß — ist auf einmal auch der Wulf da. Du, Kuenring! sagt er, Du bist ein Wicht und wir Zwei sind für Eine um halben Theil zu viel, Einer von uns muß sterben. Kuenring, wo willst mit mir den Zweikampf halten? — In meinem Hochzeitshaus nicht. Lieber da oben auf dem hohen Berg. — Ja, weil er eine Here hat gewußt, die hier oben in einer Felsenhöhle hat gewohnt und auf die er hat vertraut. — Und der Stuben-

berger nimmt sein Schwert, das bei Chrifti Grab bas Beidenblut hat vergoffen, und da oben auf hohem Rels, wo der Berg jah abgeht nach allen Seiten, thaten fie gegen einanderrennen. - Das Berg mitten burchstochen, ift ber Ruenring hingefallen zur Erben. Der Stubenberger hat fein Schwert genommen und gesagt: Du meines Baters Schwert haft für ben Beiland geftritten und ben ehrvergeffenen Mann befiegt, bu haft einen schönen Lauf gethan, bu follst ruben in ber Erben auf diesem hohen Berg. Du wirft nimmer verroften und bermaleinst, wenn die wilben Zeiten kommen, wird bich ein Ebelmann finden und mit bir ben Feind vertreiben. -So hat der Stubenberger gefagt, hat fein Schwert vergraben. Alte Leute aber haben erzählt, er hatte nicht gefagt ein "Ebelmann", fondern ein "Bettelmann" follt' das Schwert finden. - Jest, Bettelleut' find icon viel ba heroben gewesen - Reiner hat's getroffen. - 'leicht, bag ich dazukomm'."

Wie aus ber Pfeise hat ber Alte die Geschichte gesogen, und als jene verloschen, ist diese verstummt. — Das Geswitter hat sich auf das stete Bemühen der Schwaigerin mit dem Kreuz vertobt und die Wolkensegen sind zerrissen wie der Vorhang des Tempels von unten bis oben.

In wundersamer Plastik steht die Schwabengruppe da, aber auf mehreren Hohen des Murthales liegt die weiße Hulle bes Hagels.

"Wie ich mein Kreuz nicht zur Hand hab," meint die Schwaigerin mit wichtiger Miene, "so fahrt bas grob Wetter auf uns los!"

"Dirn!" sagt der alte Halter, "das Kreuz mag gut sein, aber dem Stubenberger sein Schwert war' mir noch lieber."

Wir ruften uns zum Aufbruch; da ruft der Halter: "Ihr geht gleich so davon und fragt nicht wie's ausgangen ift? Geheiratet hat er fie nachher, der Wulf die Agnes."

Mit diefer schönen Befriedigung tehren wir nach Brud gurud.

## Im Jerzen des oberen Landes. (Bon Leoben bis Thörl.)

Noch brei Stunden der Mur entlang geht unser Beg, bis uns die Thurme von Leoben grufen.

Leoben ift die bedeutendste, iconfte und freundlichfte Stadt in Obersteiermart. Es liegt zwar schier nicht fo hubich wie Brud, ift aber um Bieles anziehender. Es mar ber Hauptort ber einstigen Grafichaft Liuben und mar ichon im amölften Sahrhundert eine Stadt. Die Gaffen regelmäßig, mit hubichen Saufern befett, find gut gepflaftert und beleuchtet. Den großen Blat zieren drei Brunnen und ansehnliche Gebaube. Biele Saufer haben an der Aufenseite Frescobilder. Unter den vier großen Kirchen ist iene der Borstadt Basen am bemertenswertheften, welche aus dem vierzehnten Sahrbundert ftammt, ichone Glasmalereien und einen mit vielen interessanten Grabmalern besetten Rirchhof besitt. Die Bevölferung wird, tie Vorftädte Wasen und Mühlthal inbegriffen. auf 3800 Seelen veranschlagt. Leoben ift vor Allem eine Anappenftadt. In der Rabe find reiche Steinkohlengruben und die Stadt besitt eine ausgezeichnete montanistische Lehranftalt, baber auch ein reges Stubentenleben, welches aber mit den Burger- und Beamtenfreisen (Bezirfs- und Rreisgericht) nicht immer harmoniren will. Im großen, eggenmalbischen Garten mitten in der Stadt erinnert ein Marmorbenkmal an ben hier 1797 geschlossenen vorläufigen Frieden mit den Franzosen. Auf einer Höhe über der Stadt steht das alte Schloß. Die Stadt selbst liegt am rechten User der Wur und zwar so, daß der Fluß sie in einem Halbkreise umschlingt.

Etwas oberhalb ber Stadt, nahe ber Mur, liegt Bog, ein ehemaliges Benedictiner - Rlofter, Steiermarks altestes Stift, gegründet zu Anfang biefes Jahrtausends. Später mar es die Residenz der Bischöfe von Leoben, jest gehört es prosaischerweise der Vordernberger Gewerkschaft. Die Rirche ist icon und der Ort bietet mit seinen vielen Thurmen einen malerischen Anblick. In Göß wohnte 1797 Napoleon und man bezeichnet noch heute im Rloftergebäude ein Fenfter, burch welches auf ihn geschoffen worden sein soll.\*) — Mir der liebste Plat bei Leoben ift die Capelle und das Wirthshaus in der Waldschlucht zum "falten Brunn". Das Plätzchen ist schattendüster und das Rauschen der Gög betäubt das Dhr. Aber das Tosen und Brausen der Waldbäche ist die rechte Orgel für den Tempel der Natur; nur kein Weltkind barf man sein und glauben muß man an Gott ober wenigstens an sich selbst. Denn so oft Du das Auge aufthuft, einen Gott - oder Dich - fiehst Du in den Herrlichkeiten dieser Erbe gewiß. -

Nun, liebes Murgeftade, lebe wohl! Wir hätten dich zwar noch gern bis St. Michel begleitet, um von dort auf der Rudolfs-Bahn durch das Lifing- und Paltenthal die Tauern zu durchbrechen und noch einmal in's Ennsthal zu gelangen; aber wir gehen gegen das Sewände des Reiting und der Bordernberger Mauern, gehen den südlichen hängen des

<sup>\*)</sup> Siehe "Der Napoleonschüt;" in ben "Sonderlingen".

Schwaben zu, um dann in's grüne Mürzthal zu gelangen. Der Weg wird neu und nicht minder herrlich fein.

Die großen Sisenwerke zu Donawitz bei Leoben haben wir balb hinter uns. Bom Felsen blinkt Freienstein, eine kleine Kirchenveste, mit den Felsgruppen des Hintergrundes gar effectvoll. Bis hierher pflegte Napoleon seinen täglichen Spazierritt zu machen, und sich den freundlichen, fruchtbaren Vordergrund und die kolossalen Felsgebirge des Reiting, Reichenstein und der Vordernberger Mauern im Hintergrunde zu beschauen. Auch er, der eine Welt in Trümmer schlug, mußte den Herrlichkeiten der Alpennatur mit Ehrsurcht in's Auge blicken.

Die Leoben-Bordernberger Gifenbahn führt uns langfam aber gewiß nun in's ichone breite Thal von Trofaiach. Hier noch Alles grun und waldig ringsum; aber bort fängt ein Anderes an: das Hochgebirge steht vor uns. Finster starrend, oder in seinen Banden und Schneefelbern leuchtend, der breifuppige Reiting, welcher brüben bei Rammern und Mautern im Lifingthale allmählich auffteigt zu feiner höchften Spite. bem Gößecf, von diesem aber jah niederstürzt in's Engthal der Gog. Auf der halben Bobe des Reiting fteht eine holgerne Salterhütte, in welcher mich bor Jahren ein bofer Bufall verbrennen laffen wollte, ein guter aber bagegen Brotest eingelegt hat. Ich war spat Abends nach einer anftrengenden Bartie über Berg und Thal in die Bütte gefommen. Der Salter raumte mir willig fein Bett ein, er muffe für bie Nacht ohnehin in's Thal - ich vermuthe, dag fein Berg ihn zu einem Fenfterlein bes Dorfes getrieben. Er gerftorte bas Berbfeuer mitten in der Butte, marf die überfluffigen Holzbrande in's Freie, verschloft forglich die Thur und ging bavon. Ich legte mich angekleibet auf bas Lager, schlief balb

ein. Sehr ermübet mar ich, aber ein heftiges Bahnweh wedte mich bald wieder auf. Tags zuvor erhitt, verfühlt, das giebt Rheumatismus. — Draufen braufte der Wind und ruttelte am Dache. Ich tonnte nicht mehr einschlafen. Da fah ich plötlich, wie ich so an's Kenfter hinblickte, vor demfelben Johanniswürmchen vorbeifliegen. Sie glühten lebhaft, murben immer mehr und immer größer und - was mich erschreckte - sie kamen alle aus einer Richtung. Ich sprang auf und fah die Feuerfunken von einem der hinausgeworfenen Brande burch ben Sturmwind gegen die Hutte fahren. Ich wollte zur Thur hinaus, fie mar bon außen verschloffen. Die Angft lieh mir Rraft; mit einem Rucke mar bas bolgerne Schloß zersprengt. Die Band hatte bereits Feuer gefangen und war icon im Momente des Aufloderns, als ich mit des Halters vollem Milchtopf bas Unglück im Reime erftickte. — Den Bahn, ber mich in berfelbigen Racht gewedt, trage ich noch heute im Mund und verehre ihn als meinen Lebensretter. -

Andere Nächte habe ich auf den Höhen dieser Alpen verlebt, deren poetische Reize in meiner Erinnerung leben. Wie muthete es an, wenn wir Burschen unser nächtliches Gasseln und Fensterln bis zu den Schwaighütten ausdehnten, wenn wir mit Fackeln emporstiegen zu den Höhen, und sangen und jodelten, bis die Mädchen oben uns gewahr wurden und auch mit Fackeln und Singen uns entgegentamen! Dann gab's wohl gar einen Tanz im Freien bei Fackelschein, oder es fanden sich für einzelne Pärchen stille Winkel zum Plaudern. — Schön war's; des Weiteren erslaßt mir die Worte.

Unsere Bahn geht zwischen walbigen Borbergen über Wiesengründe hin. Balb sind wir am Friedauwerk mit seinem architektonisch schön gebauten Hochofen, die Poesie der Gothik

wunderlich mit der Brosa des Braktischen vereinend. Unter uns haben wir ftets ben Borbernberger Bach, fein klares Alpenwaffer, feitbem die Schladen und der Staub ber neun Bordernberger Hochbfen in dasselbe gefallen find. — Nun find wir am Ende der Bahn, die freilich am liebsten gerade durch den Berg nach Gifeners mochte. Es maren Plane bagu gemacht worden. Aber bie Banken fturgen und bie Berge fteben fest. Gottlob noch, bag es nicht umgefehrt ift! - Borbernberg - füblich vom Erzberge, die Wertstätte ber sogenannten Radmeistercommunitat, eines Bereines von Gewerken — liegt gang unbehaglich eingeklemmt zwischen fteilen Bergen, bat oft taum Raum für die Strafe und ben Bach und die Saufer; Sochöfen und Wertsgebaude flammern sich an die Berglehnen. Alle Mauern find rothbraun von dem emigen Eraftaub, jum Slücke fommt von ben Banden nieder oft ber fegende Bind, welcher Strafe und Gebäude abblaft. Der Marft hat vom Bahnhofe bis jum oberen Ende eine Lange von brei Biertelftunden. Dann steigt die Strafe den Berg hinan und geht über den Brebuhel nach Gifenerz. Wir trachten rechts über bas Gemanbe bes Hochthurm dem Tragoker Thale qu.

Das Tragößer Thal, eines der schönsten in den Alpen, ist von drei mächtigen Bergriesen umschlossen. Der mit Legsföhren reich bewachsene Felskegel des Hochthurm; die wüste, in senkrechter Wand abstürzende Pridit, die ihre Schuttselder weit in's Thal hinabgießt; die gewaltige Auppe der Meßnerin. Zwischen diesen drei Bergen gähnen zwei wilde Schluchten nieder in's idhlische Hirtenthal. In einer derselben, aus welcher die Lamming kommt, liegt in einem verkümmerten Fichtenwäldchen der grüne See. Das Wasser ist krystalklar, der Grund des Sees besteht aus weißen Steinen — aber

bas Bange spielt seltsamermeise in's tiefe Grun. An beiden Seiten bes Sees sind mächtige Schutthalben von ben Relsspalten niedergegangen und im Engthale liegen ungeheure Buchten von Stein- und Erdlaminen. Im hintergrund ragen bie Heuwiesmand und die Griesmauer auf, zwei tropige Relsblocke, die an den Banden feine rothlichen Bruchflachen haben, wie etwa die ewig abrutschende, niederbrechende Bribigmand, bie grau und ehern den Sahrhunderten ju fpotten icheinen. Noch weiter hinten ragen der Hochthurm und die fronenzackige Frauenmauer. Hoch oben durch die Frauenmauer öffnet fich die mertwürdigste Boble Steiermarts, die Frauenmauergrotte. Sie führt von Often nach Westen burch den Berg hindurch, ein großartiger Naturtunnel von 430 Rlafter Länge. Die öftliche Deffnung ber Sohle gegen bas Tragögthal liegt 4936 Fuß, die westliche gegen Gifeners 4539 Fuß hoch. Nahe dem westlichen Eingange liegt die 40 Rlafter lange Eistammer aus Gistryftallen, Gisfaulen gebilbet, die gefrornen Wafferfällen gleichen. Den Mittelpunkt bilbet ber 30 Rlafter hohe Dom. Beitere intereffante Buntte find die Rirche, die Rreughalle, die Rlamm. Gin Labyrinth von Nebenhöhlen sucht aber ben Wanderer zu verführen; und Reiner durfte ohne die Fackel bes fundigen Führers die gefährliche Bartie burch ben Berg unternehmen. Gar überraschend und verschiedenartig ift die Aussicht an den beiden Mündungen: gegen Often die Waldberge des Mürzthales. gegen Beften bas Gefelfe von Gifeners und bes Ennsthales. - Bur Beit der Türkeneinfälle sollen fich die Rlofterjungfrauen eines Stiftes bei Gifeners mit ihren Schäten in Diefe Bohle hinaufgeflüchtet haben: davon sei der Name Franenmauer und Frauenhöhle entstanden. Die Schäte, fagen die Melpler, lagen noch verborgen in der Sohle, aber ein bofer

Drache säße dabei, ber das Capital nicht wolle verzinsen lassen. Nur wer das Gelöbniß mache, bei Eisenerz das Frauenstift wieder aufzubauen, könne die Schätze heben. Aber jetzt fürchten die Holzer und Halter, wenn das Stift wieder stünde in seiner Pracht und Schönheit, so könnten leicht ihre Schwaigerinnen sammt und sonders in's Aloster gehen — und so hat Keiner dis heute das Gelöbniß gethan.

Die Felsschlucht rechts von Tragöß hinein heißt die Klause. In welchem Bergwinkel hätte seiner Tage nicht ein Klausner gehaust? Ich sehe sie noch knien in der Höhle vor dem bemoosten Kreuz und zur unbelauschten Stunde wildern im Wald und auf der Felswand. Manch' solch' ein frommer Einsiedler mochte ein Wehrpflichtiger, Faullenzer oder genan besehen gar ein Wegelagerer gewesen sein; oft auch ein Grübler und Fanatiker oder ein ehrlicher Wurzelsgräber. Indeß lasse ich gern gelten, daß es wirklich Menschen giebt, die in der großartigen Walds und Felseneinsamkeit ihre Seele weiten, ihr Herz für die Menscheit bewahren und größer, vergeistigter und prophetischer werden, als andere Kinder der Erde.

Bon der Klause aus geht ein dürftiger Fußsteig die schründigen hänge des Schwaben hinan. Besser besteigt man in mehr als siedzig Schlangenwindungen die vom Thale aus uneinnehmbar scheinende Pribig mit ihren weiten Almssuren. Möge oben der Tourist aber nicht zu übermüthig vorwärts hüpsen, plöglich bricht sich das Plateau in einen mehrere tausend Fuß tiesen Abgrund. Wan ist auf der höchsten Kante der senkrechten Band, die, vom Thale gesehen, so schauerlich wüst aufragt. Aber man sieht hier oben die ungeheuren, sast überhängenden Taseln nicht, sieht den Tod nicht, der einen Schritt vor uns steht. Wie, wenn plöglich

ber Rasen sich löste und Einer von uns hinabführe in die Tiefe — von den sausenden Lüften schon erschlagen, ehe er zur ersten Felskante kommt! Dann zermalmt, von losen Steinchen umtanzt, die Glieder abwärts fallen von Zahn zu Bahn, von Hang zu Hang, und endlich unten in den Sandselbern versichern — ein vergangenes Wesen, das vor zehn Secunden noch ein jauchzendes Menschenkind war auf der Höhe! —

Der Blid mag ja hinabtauchen in's Thal, das tief unten seine frischgrünen Matten, weißen Straßen und Wege, blizenden Teiche und Bäche dehnt — wie ein bunter Kartensplan auf den Tisch gebreitet. Die Aussicht von diesem Vorberge des Schwaben beschreibe ich nicht, wir haben sie auf dem Schwaben selbst ähnlich, aber noch großartiger gehabt. An der gegenüber aufragenden Megnerin bleibt unser Auge hängen. Dieser Berg hat hoch oben ein vierectiges Loch, durch welches man das Firmament schimmern sieht. —

"Ja," sagte mir einmal ein Halter, "es ist kein Spaß, dieses Loch hat der Teufel mit seinen Hörnern gestoßen, wie er mit der Schwaigerin abgefahren ift."

"Ei, was Ihr sagt! So hat er boch einmal eine geholt?"
"Und ob er Eine geholt hat! — Weil sie sich ihm verschrieben gehabt hat, da oben auf dem Pribizboden. Warum? Weil ihr der Böse beim Käsen und Buttern hat helsen müssen und sie es den Schwaigerinnen auf der Sonnschinalm hat anthun mögen, daß deren Kühe lauter Blut und Wasser haben gemolken."

"Und hat fie das zuweg gebracht?"

"Wird sie doch leicht zuweg gebracht haben, wenn sie eine Here ist gewesen! Desweg hat sie sich ja dem Teusel verschrieben, daß sie eine Here hat sein können. Nu, wie

die Zeit aus ift und sie der Schwarze hätt' holen sollen, hat sich die Schwaigerin, daß er sie nicht sinden und erstennen möcht', in eine Schneck verzaubert und ist oben in der hohen Bribiswand herumgekrochen. Aber dem Teusel wird Eins nicht zu gescheit; wie sie eine Schneck ist, wird er ein Geier und sliegt an die Felswand. Just will er seinen langen Schnabel aushacken nach der Schnecke, da kollert diese schnurstracks hinab in den See und verzaubert sich in eine Forelle. Der Teusel nicht saul, wird eine Seeichlange, jagt die Forelle an's User. Auf grünem Gras hat sie wieder müssen die Schwaigerin sein. Da hat er sie gepackt um die Mitten, ist mit ihr durch die Lüste gefahren grad der Meßnerinwand zu und mit einem Sauser durch den Berg. So ist das Loch heutigentags noch zu sehen."

Diese Hochalpenwelt ist des Halles und Schalles voll. Hier, im Angesichte des ungeheuren Bergrundes steht ein Hirtenknabe mit seinem Stab. Kaum kommt die Herrlichkeit bessen, was er sieht, zu seinem Bewußtsein, aber er schaut und fühlt und jauchzt. In diesem Jauchzen liegt der Ausdruck seines Menschenthums; das Jauchzen und Jodeln ist die Lyrik des Aelplers. —

Dort oben gellt ein gebrochener Knall; bald barauf sehen wir einen grauen Punkt niederfahren an der hohen Wand — es ist die in den Abgrund stürzende Gemse. —

In der Kirche von Tragöß hinter dem Hochaltar ist ein gespaltener Todtentopf ausbewahrt. Vor vierhundert Jahren war's, da haben die Tragößer ihren Pfarrer am Hochaltar erschlagen. Der Priester hatte sich durch ein zu strammes Regiment und durch zu rücksichtslose Kanzelreden mißliedig gemacht; hatte vom Gute seiner Pfarrkinder schweren Zehent genommen, hatte den verwilderten Waldmenschen das

gewohnte Lafterleben scharf untersagt, und soweit kam's, daß eine Rotte sich gegen ihn verschwor und eines Morgens den Priester, als er zur Messe gehen wollte, mit einem Beile den Kopf spaltete. Zwölf der Rädelsführer wurden ob dieser That vor der Kirche enthauptet, die Gemeinde aber wurde in den Bann gelegt, in welchem sie lange Jahre schmachtete.

Bon Tragöß gehen wir über einen schönen Walbberg in das Thal von St. Ilgen. Hier wieder, und zwar das letztemal, haben wir die Alpenwildniß. Sie schaut drohend nieder, die tiefgerissenen Furchen und Schründe zeigen den Jähzorn an, mit dem der Hochschwab behaftet ist. Heute hat der Alte sein Haupt in Nebel gehüllt. Das Thal liegt hilflos da — wird alljährlich mit Wassersluthen und Lawinen geschlagen von dem Thrannen. In der kleinen Kirche zu St. Gilgen sind zwei Waldpatrone, der heilige Jäger Eustachius und der heilige Einsiedler Aegidius mit der Hirschuft. Drei Kronleuchter, die vom Kirchengewölbe niederhängen, sind aus Hirschgeweihen gestochten, die, wenn sie in stiller Christnacht brennen, dem verlornen Bergsirchlein eine seltsame Stimmung verleihen mögen.

Wir wenden uns abwärts dem Bache entlang, kommen an geschäftigen Eisenhämmern vorüber bald zu einem interessanten Bunkte — dem Thörl bei Aslenz. Zwei Thäler gehen hier zusammen in eine enge, felsige Waldschlucht, an deren Eingang auf einem Felsblock die malerische Ruine Schachenstein ragt, die einst zum Schutze für Mariazell erbaut wurde. Von Kapsenberg im Mürzthal führt nämlich durch das Thörl, über Aslenz, das wildromantische Seewiesen, den schön und hochgelegenen Brandhof (Jagdschloß des Erzherzogs Johann) und Wegscheid die Straße nach Mariazell. Am

Fuse ber Ruine, ben Paß noch mehr einengend, stehen Hüttenwerke und Eisenhämmer. In dem nahen Markte Assenz ist die tausendjährige gothische Kirche merkwürdig. Dieselbe ziert ein altes schönes Hochaltarbild: Christus mit den zwölf Aposteln. Selten hat ein Bau wie dieser, solche Merkmale des hohen Alters. Er stammt von der uralten Zelle St. Beter, welche in der letzten Hälfte des vorigen Fahrtausends im Assenz-Thale gestanden sein soll.

In Thorl treten wir aus bem Gebiete bes Bochgebirges. Noch ichimmert, wenn wir am Thorlbache manbernd gurud. bliden, zweimal ber Folgstein von ber Schwabengruppe burch die Tannenwipfel, dann kommt der Bald, schoner, aber mehrmals durch Biefen und Bauerngrunde durchbrochener Nabelwalb. - Nach einem Mariche von zwei Stunden treten bie bufteren Berge gurud und ein breites, lichtes, aber wieber von Waldhöhen begrenztes Thal thut sich auf, durch welches vom Aufgang bis jum Niebergang ein Klarer, ftattlicher Fluß gieht, reich umflochten und umfriedet von Erlen und Weiben - durch welches schneeweiß und glatt die alte Reichsstraße geht, einft fo reich belebt, fo vielbedeutend für Land und Reich, und burch welches Thal heute eine ber am lebhaftest pulfirenden Bertehrsabern Defterreichs läuft - bie Gubbahn. Im Thalgrunde blühende Rleden, wohlhabende Dörfer, brausende Gifenhammer, lachende Rirchthurme und ftattliche Schlöffer. Und auf den Bohen graue Burgbentmaler reich an Bergangenheit und Sagen.

Es ift bas Thal ber Mürz.

## Im Chale der Mürz.

Schean bift, bais muas ma ba loffn, bir, Und onichauft Dan ab fon valiaby and vanort (verliebt und vernarri) Wanst läidi nou (ledig noch) warst, na i miaffad bi hobn! Di beicht, man i bir ins Aeugerl schau, Ins Bafferl, wias bel van Bergl rint, Und i gfiach (ich febe) mi brein - bu hoft mi gern! Und wan i beini grean Bifan (grine Biefen) gfiach Dein Fiater (Fürtuch, Schurze) und b'Balblar ols Joupn (Joppe) bagua, Und hinta bein Bugl in Felfn Loanstuhl Aus Silba gousse, und 3 Nochts wul gor Gluatgulbani Buagan (Baden) iberol bron! Bia noubl, a sapperalout non amol! 30, Beiberl, hoft da dais olls felwa taft? U mei Tog na! wos gsiach i dan nou? In ba Tholn, wia weissi Orler (Gier) in Raist Dutt fi 's Deaferl inta die Aeipfelbam Und afn Rougl (Ruppe) kloani Beiferla, Glongn in ba Sun, wia Rorfunflitoan. Soft dan icha Rinder und ichauft nou fo jung aus? O fceni Frau, biag ten i bi erfct: Diag woas i, zwegn wos b' mi fou ongichaut hoft; Griaf bi, griaf bi, bift jo mei Muaba gor! No, und wos mocht ban ba Boder ollweil? "Dei Rind, ba Boda wird nit gor weit fein; Du woaßt es jo fou, er valogt uns nit; Mir geit (giebt) er mein Suntagmandl und OUS, Und bir, mei Rind, hot er a Menschnherz gebn, Und die gonz Welt ols Fuaterol bozua!" 's Kuaterol is ma 3' groß, sou groß brauch i 's nit, Mei Bergerl, bes hot in fein Murgthol Blot.

So befingt ein Dichter das Mürzthal in der Mundart besselben.

Das Mürzthal ift nicht eines jener Alpenthaler, welchem bie hohen Berge nur einen schmalen Streifen Himmel gönnen,

es hat nicht großartige Naturscenerien; lieblich, sonnig, mit gesundem Klima und anmuthsreich ist es — eine heitere Heinstätte für Menschen.

Es erstreckt sich zwischen Brud und Mürzzuschlag in einer Länge von zehn Stunden. Wenn wir bei Rapfenberg nächst Brud aus dem Thörlgraben heraustreten, erblicken wir schon die blauenden Berge hinter Mürzzuschlag und am Semmering.

Das Bad Steinerhof grüßt uns zuerst; über bem Markte Kapfenberg, der sich traulich an den Waldhang des Schloßberges schmiegt, ragt die Ruine Oberkapfenberg. Leider hat man einst einen Theil des Quadernbaues abgebrochen, um daraus das Theater in Bruck zu bauen; aber der Burghof mit seinen prachtvollen Säulengängen, der Prunksaal mit den Wappen steht noch da, um sich von den Besuchern bewundern zu lassen. Noch höher ragen die Ruinen der ältesten Burg und darüber auf dem Gipfel des Berges das alte Lorettokirchlein, wo Wülfsing von Studenberg's Fahne und Turnierssattel ausbewahrt werden, desselben Wülfsing, von dem uns der Mann auf dem Kennselde erzählt hat, daß er seinen Nebenbuhler Kuenring im Zweikampf erschlagen habe.

Von Kapfenberg thalauswärts macht uns ein Kreuz, bas an ber Straße steht, ausmerksam auf die Wallsahrtskirche Maria-Rehlogel, die hoch am Bergstode des Kennfeldes steht. Das Muttergottesbild, welches in der großen, prachtvollen Kirche verehrt wird, soll ein Reh im Walde gefunden haben, welches hirten vor demselben knieend angetroffen hätten. Di. Landleute opfern dem Frauenbilde häusig eiserne Kinder, Schweine und Schase, um sich badurch einen gesegneten Biehstand zu erstehen. Die eisernen Figuren verkauft die Kirche nachher an die Marktbuden, die vor derselben stehen, und so

kommen die gleichen Opfergaben von den nächsten Wallsfahrern wieder zur Verwendung. — Dafür ist aber auch der Rinderschlag des Mürzthales ein ausgezeichneter und weit und breit berühmt.

Der forellenreichen Mürz entlang kommen wir an bem alten Marein und Mürzhofen, bem anmuthigen St. Lorenzen und Allerheiligen vorüber nach dem stattlichen Kindberg mit seinem weithinleuchtenden Schlosse und seinem malerischen Calvarienberge.

Der Felskegel bes letzteren ist vom Fuße bis hinan zum Scheitel besetzt mit Statuen. Christus, Maria, Magdalena, Johannes, die übrigen Apostel, die Juden, die Schächer — Alle sind da, den Andächtigen zur Erbauung.

Bon ber alten Bergkirche St. Georg jenseits bes Thales klingt ein Glöcklein zu uns herüber; es läutet den Mittagsgruß hinaus in's Thal. Und die fröhlichen Mähder und die Schnitter ziehen heim; aber die Eisenhämmer rollen und pochen fort in ewiger Geschäftigkeit, heute schwieden sie Pflüge, morgen Schwerter. Und ewig bleibt die Welt ein Calvarienberg.

Noch blicken wir zur Waldhöhe hinan, wo die letzten Reste der Ruine Kindberg morschen; die alte Feste ist im 13. Jahrhundert durch ein Erdbeben zugrunde gegangen. — Und nun wandern wir dem Wartberge zu, der das Thal einsengt und es in das untere und das obere Mürzthal scheidet. Wenn das untere Thal sonnige Lehnen mit zahlreichen Bauernhösen, Holzschläge, Felder und Matten auswies, so hat das obere Thal eine etwas ernstere Schattirung. An den rechtsseitigen Höhen, die hier wieder zu bedeutenden Bergen aufsteigen, stehen große Waldungen; an den linksseitigen sind zwischen Waldgebieten überall behäbige Bauernhöse zu sehen; und hinter diesem grünen nörblichen Bergwall baut sich der

schutz gegen die wilden morgenländischen Horben gegraben worden seine morden sein son.

Balb hinter der Enge bei Wartberg steht auf dem Berge die schöne Ruine Lichteneck, an deren Fuße in neuester Zeit mehrere Villen und ein stattliches Eisenwerk entstanden ist. Nicht weit davon, in Mitterdorf, wo das Wasser aus dem Beitschgraben kommt, steht das Schloß Bühel, die Geburtsstätte des steierischen Dichters J. Ralchberg.

Und eine Stunde später ruhen wir auf einer grünen Sobe und betrachten bes Murathales iconftes Bilb.

Bur rechten Hand liegt ber lebenbige Blumenteppich einer Wiese; nebenhin stehen Kornhäuschen, welche gestern die Schnitter gebaut und die das kostbarste Dach haben von allen Gebäuden der Erde; ein Dach aus goldenen Aehren. Unten in der Niederung liegt der ansehnliche Ort Krieglach mit seinem altersgrauen Kirchthurmkeil. Krieglach, dieser unscheinbare Ort, ist eine jener uralten Menschenstätten, die auf uns herübergekommen sind, wie eine Sage in Stein gehauen. Die Schloßherren und Pfarrer haben über die ihnen untergebenen Orte keine Chronik geführt, außer was Robot und Zehent betraf, und so ist es der Phantasie des Bolkes anheimgestellt geblieben, von dem Ursprunge und der Geschichte seiner Heine Artale erzählt die Phantasie des Bolkes so: Da ist einst ein großer See gewesen, der hat sich vom Gansstein bei Mürzzuschlag

bis an den Wartberg hinab erstreckt. Auf dem, von Urwäldern umschlossenen See ift allmeg ein weißes Rrüglein geschwommen und in diesem Rrüglein ift bas Bilbnig bes Apostels Jacobus gemesen. Darüber find unzählige Sahre hingegangen, bis eines Tages ber See am Bartberge bie Schlucht hat geriffen. Das Waffer lief ab, aber bas frugartige Schifflein des heiligen Apostels ift stehen geblieben auf dem Sandarunde, wo das Thal am breitesten ift. Dort hat es ein frommer Ginsiedler, ber Fische abhob, gefunden, hat zu Ehren besselben am Fluffe, ben ber See gurudgelaffen, eine Capelle gebaut und fie geheißen: Rrugel am Bach ober Rruglach. Um diese Capelle haben fich arme Baldleute Butten errichtet. Und als hierauf die Romer ihre Pfade anlegten burch bas land, und als Bolfer manderten von Dit nach West, und als Grafen und Herren im Thale ber Murz auf Hügeln ihre Wohnsite bauten — ba hat fich ber Ort Rrieglach vergrößert und es ift ihm von dem Landesfürsten und burch sein eigenes Bestreben eine ichone gothische Kirche gegeben worden, die, dem heiligen Apostel Jacobus geweiht, heute noch fteht, wenngleich mehrfach umgestaltet und theilweise verunftaltet durch die Geschmacklofigfeit des vorigen Jahrhunderts. - Schwere Noth und Drangsal ift über den Ort ergangen, bavon ergablen mehrere Inschriften in der Rirche unter dem eigenartig gebauten Thurm:

"In dem 1529 Jahr ist ber Türgkh hie gewösen und hat 800 und etlich Perschaunen wegkh gesiehrt.

A: 1541 feintt in die 1600 Perschaunen von St. Jacobi bis hin auff Martini gestorben. Gott wolle Ihnen gnedig sepn.

A: 1544 am Pfingsttag von Bartholomei seintt die Heuschröcken mit haisten hie gewöst, daß sie die Sonnen haben verdötht.

Anno 1693 den 23. Juli hat der Donner bei hellen Sonnenschein in Kornschibern ohne Berletzung eines andern Hälmlein stro alba zugleich Mann und Weib erschlagen.

Anno 1693 den 18 nach und den 19 Augusti Bormittag sein wieder die Heuschröfen in unbeschreiblicher menge durchgeflogen, allba schier theinen anderwertig aber in Traith großen Schaden gethan. Was folgen werdt ist Gott bekanndt, oder bessen Abwendung von Ihme zu erbetten."

Ferner folgt noch die Aufzählung mehrerer großer Feuersbrunfte neuerer Beit.

Unter den vielen Türkensagen des Mürzthales berichtet eine, die Türken hätten die gefangenen Bewohner der Gegend in die Kirche von Krieglach zusammengesperrt, um sie mitsammt derselben zu verbrennen. Da seien aber aus den Waldsgegenden des Teuselsstein wilde Männer in Rotten hervorgebrochen, hätten die Feinde mit gewaltigen Aexten erschlagen und die Gesangenen befreit. (Siehe "Der Höllbart", in "Buch der Novellen", II. Band.)

Bor der Eisenbahn war Arieglach einer jener lauten, wohlhabenden Orte, denen jedes Rad der allbelebten Landstraße einen harten Thaler zuführte, die aber jett behende das Gras sammeln, so auf der Landstraße wächst. Hingegen führt die Eisenbahn zur Sommerszeit Gäste aus den Hauptstädten herbei, die monatelang verbleiben, um sich der schönen, ländlichen Natur zu erfreuen.

Die dämmernden Bergrücken des Gölk, des Raiser- und Königskogels ragen im Süden und Osten; sie haben Kanten, so schroff wie die Riffe der Ennsthaler Alpen, aber der Wald läßt sich's nicht nehmen, er zieht sich hier hinauf bis zu den schärssten Spizen und jede Felswand hüllt er ein. Wohl nagen tausend Beile und Sägen an ihm, dem lieben Wald,

aber er wuchert in reicher Kraft überall jung wieber nach — will nicht lassen von diesem Bergthal, das er gehütet und gesäugt wie eine Mutter ihr Kind, bis es schön und fruchtbar geworden.

Wir bliden noch auf bas weiße Kirchlein am Balbhange bes Golt, bem Frauencultus geweiht; wir horen von feinem Thurme ein Glöcklein klingen, weil eine brobende Wetterwolke am himmel fteht. hier wie in vielen anderen Gegenden ber Steiermark ift bas Wetterlauten noch gebrauchlich. Das zwischen schützenden Vorbergen der Alben gelegene Thal bleibt thatfachlich vor grobem Better meift verschont; ber Mann aber, welcher ben Sommer über bas Betterlauten besorgt, bekommt im Berbst von der Bevolkerung seinen Tribut an Brot und Geld. - Das Braufen ber Gifenbahnguge, beren auf biefer Strede taglich über breifig verkehren. bas Bochen ber Gisenwerke zu Krieglach will zu bem mittelalterlichen Geläute bes Walbfirchleins nicht recht ftimmen, und boch giebt all' bas zusammen ber Gegend, in welcher Bergangenheit und Gegenwart Raum haben, einen eigenthumlichen Reig. - Bon Often ichimmert ber Rirchthurm ju Langenwang, bas Schloß Reuhohenwang und im hintergrunde der Felsen bes Gansftein, die Almen bei Spital und bie fpigen Bergkegel am Semmering. Die naben Reuberger Alpen werden durch ben nördlichen Sohenzug verdedt.

Bei Krieglach ist bas Thal am breitesten und also bas Auge am herrschendsten, und — kein Wunder benn — bie Gegend gar belebt — besonders zur Sommerszeit. So sind die schönen Landsitze, wie der idhllisch unter großen Linden ruhende Rainhof, der auf jungbepflanztem Hügel über dem Orte Krieglach ragende Hönighof und andere Sommerhäuser dieser Gegend gesucht und alljährlich von Städtern

bewohnt, die hier aufleben, aufjubeln über die liebliche. wohlige Gotteswelt, die ihnen zwischen den fturm- und leidenschaftbewegten Mauerwüften der Grofftadt fo gang abhanden gefommen mar. Und bas ichone, von flarem, lebendigem Berggemäffer umrauschte Schlof Reiftrit an ber Murz mit seinem aus alten Bäumen bestehenden Wildvarte und seinem großen, in diesem Wildparke wie ein See gelegenen Teich - über beffen Uferbuichen und Wipfeln die großen Baldungen der Berge hereinblauen und zur Vollendung des Bildes dort im Balbesblau eine ber ichonften ber fteierischen Burgen, bie Krone des Thales, die Ruine Hohenwang, ragt. Das ist einer der lieblichften Wohnsite des Murathales, und wer einen thauigen Sommermorgen und einen frystallklaren Abend baselbst zugebracht hat, ber wird ermessen, wie der Reisende vom Coupé des Gifenbahnwaggons aus, fo fehr er das Mürzthal auch beloben mag, boch nur den allergeringften Theil inne wird von den Naturschönheiten manniafachster Art, mit welchen biefes Gebäude an den Ufern ber Murg fo reich gesegnet ift.

Bum Schlusse unserer Wanderung gelangt, wollen wir, meine lieben Genossen, noch emporsteigen zur poesiereichen Ruine Hohenwang.

Von unseren Borfahren wurden die Bergschlöffer verslucht, von uns werden sie verehrt. Einst waren diese Schlösser Zwingdurgen, heute sind sie — Ruinen. Der Kampf ist aus, der Feind liegt hingestreckt, den Erschlagenen hassen wir nicht mehr. Und die alten Burgen sind unserer Thäler Zierden, unserer Berge Kronen, sind Urkunden halbverschollener Zeiten, sind Sagenwarten und Propheten, der übermüthigen Gegenwart in dem Bilde der Vergangenheit ihre Zukunst vor Augen haltend. Ein Uebelthäter, der seine

Sand gerftorend an Burgruinen legt, aber auch fast ein Uebelthäter, ber burch "Ausbefferungen" mit Biegel und Mörtel die Ruinen, ich möchte fagen, mit gewaltsamen Mitteln por bem Berfalle zu mahren sucht. Beibe vergreifen fich an Beiligthümern eines Bolkes, und eine reparirte Ruine ift wie eine uralte Frau, die fich - geschminft hat. Die alten Refte verfallen trotbem, die neuen Ginfate gehören nicht zu bem ursprünglichen Baue und machen an ben Wahrzeichen irre. - Ruinen, seien fie die Reste eines Todten, seien fie bie ftillragenden Mauern eines vergangenen Beichlechtes, mögen von profanen Sanden nicht berührt werden. lange eine Berafeste uns eben belaffen ift, wollen wir uns baran belehren und erbauen: ihr allmählicher Berfall und endlich ihr letter, moosbewachsener Stein ift beredter, als bie von uns fünftlich geschütten und gestütten Mauern. Bohl wird eine Beit fein, wo von unseren gegenwärtigen Ruinen feine Spur mehr zu finden; aber es ist vorgesorgt und niemals wird kommen ein ruinenloses Rahrhundert.

Im Menschenleben giebt es zwei Perioden der "Ruinensucht". Der Jüngling entslieht an holdsamen Sommerabenden der Studirstube und klettert durch Gebüsch und über Geselse alten Schlössern zu. Er späht, forscht und lauert im Gemäuer herum, und weiß nicht, was er sucht. Sein Leben knospet ihm so frisch und voll, undewußt regt sich in ihm der Drang zu Thaten. Er fühlt, sein Theil müsse ihm erst werden, sein großes, schönes Theil an dieser licht- und lustvollen Welt. Fast instinctmäßig sucht er in der Vergangenheit der Menschen seine Zukunft zu erfassen. Er durchwandert Ruinen, schwärmt und träumt, dis der Mond auftaucht über dem Gemäuer, sieht Ritter und Burgfräulein, ist selbst ein Edelknabe im Minnedienst. — Aber unbefriedigt steigt er nieder zu seinen

heutigen Tagen, und das Räthsel ist nicht gelöst. — Die Jahre fliehen, der Mann muß Thaten vollbringen, um sein vermeintliches Glück zu erwerben. In dieser Ganzheit seines Ich hat er der Ruinen vergessen. Doch der Mann überlebt sein Heil. Nun wieder steigt er langsam empor zu den Resten, die auf waldigen Hügeln und Bergen ragen. Gelassen und leidenschaftslos durchwandert er das bröckelnde Gemäuer. Er schwärmt und träumt nicht mehr — braucht keinen Mondenschein. Er versteht nun die Ruine, und an den traurigen Denkstätten aus alter Zeit holt er sich Resignation.

Ruinen haben in ber Regel brei Zeitabschnitte. Abschnitt: Das Saus wird verlaffen; der Bitterung ift freier Spielraum gegeben. Infecten tommen, bohren, ichaben, lodern, unterminiren. Die Fenfter gerfplittern, die Thore modern, bas Dach bricht ein. — Zweiter Abschnitt: Die Näffe bringt burch bas Gemäuer, burch Balten und Dielen, sie löst und fie fordert die Räulnig. Das Gis sprengt Riffe und Klufte, Stürme rütteln, lodere Steinchen riefeln. - Dritter Abschnitt: Der Wald tommt, allerhand Pflanzen, Moofe, Schlinggewächse wuchern, friechen in die Rigen und flettern das Bemäuer empor. Junger Tann fproft aus den Kluften und Sprüngen, wächst auf den Zinnen. Das grabt und stemmt und hebt. Und die Insecten sind fleißig fort und fort, und die Witterung nagt fort und fort und der Auerhahn und der Rabe vermögen den loderen Stein mit dem Flügelichlag vom Bemäuer zu lofen, und endlich wanken die Bande felbst und sturzen. Und auf den Schutthaufen muchern Rräuter, Sträuche. Bäume; und ber fleine Steinhugel finkt ein, und ichlieflich breitet fich über Alles ber grüne, lebendige Bald.

So wird ein Menschenwerk durch den Bahn der Beit langsam zernagt, aber — neues Leben sproft aus ben Ruinen.

Die Ruine Sobenwang, eine der größten und intereffantesten Bergfesten des fteierischen Oberlandes, die von ihrem steilen, maldigen Berge aus wie ein Diabem im gangen oberen Thale der Murg fichtbar ift — befindet fich heute im Uebergange vom zweiten in den dritten Abschnitt. Der Balb, ber die Feste umgiebt, ift mannbar, aber die Maffen der oft anderthalb Rlafter biden Mauern ragen noch boch über ben Wipfeln empor. Die Länge ber Ruine von Oft nach Weft beträgt 160 Schritte. Die Abgrunde breier Bugbruden muffen übersetzt werden, ehe man durch den Thorbogen ichreitet, ber in bas Berg ber Reste führt. Gin junger Tann wuchert im Innern des Gemäuers, seine Wurzeln in den Tiefen ber unterirdischen Gewölbe windend, hebt er seine Rronen bis zu ben Baden und Binnen ber Thurme. Außerordentlich fraftige Nahrung muß er haben, diefer Bald, nur weiß man nicht, saugen seine Wurzeln aus ben Rellern ben in Schwelgerei vergoffenen Wein oder aus den Berliegen die vergoffenen Thranen.

Im östlichen Theile weist sich die Bauart der Wohnungen noch am deutlichsten, weist sich sogar manch' ziemlich erhaltene Freske. An einer der Wände ist die Stelle der Schloß-capelle zu erkennen; des Weiteren ist Alles der Bernichtung anheimgefallen. — Lange Zeit und vor wenigen Jahren noch prangte in der Wandnische ein uraltes Frauendildniß, aus dem eilsten Jahrhundert stammend. Maria besucht ihre Schwester Elisabeth. Hoch wurde das Bild in dem Gemäuer verehrt, und mancher Pilgersmann lag auf dem grünen Rasen der Capelle. Da sollen eines Tages sieden Kinder daselbst um die Genesung ihrer franken Mutter gebetet habenkamen aber plöglich Ameisen in Schaaren aus dem Mauerswert gekrochen, so daß sich die kleinen Beter davor entsetzen

und davonliefen. Raum hatten die Rinder ben Ort verlaffen, fo fturzte die Capelle ein. Das Bild lag unverfehrt im Schutte. Am Fuße ber Ruine, auf fanft anfteigenbem Balbauger, fteht heute ein neues Rirchlein', in welchem bas Bildniß aufgestellt ift. Junge Frauen tragen, wenn fie fich bie besondere Gunft des herrn erflehen wollen, ihre Brautfranze in diefe Rirche, um das liebliche Sinnbild ber ewigen Junafrau und Mutter zu opfern. Solche Kranze find ein gar freundlicher Schmuck ber einsamen fleinen Bergfirche und legen ein feltfam Gefühl in's Berg bes Beters. Bor bem Rirchlein zur Rechten und zur Linken fteben zwei buidige Richtenstämme. Auf einem biefer Stämme bing monatelang ein Kränglein aus Rosmarin. Man wußte nicht, mer es, anftatt in die Rirche auf ben Baum gehangen hatte. Einer bemüthigen Magb fromme Meinung mar es. Bor dem Altare hatte man fie nicht trauen wollen mit dem Ermählten, benn fie maren blutarm - aber auch blutwarm! So haben fie in bes lieben Gottes Namen bas Maibfranglein auf ben grunen Baum gehangen.

Bon solch' ibyllischer Gegenwart zurück in die Bergangenheit. Wann und wer das Bergschloß Hohenwang erbaut, das weiß man nicht. Das Bolk erzählt sich, der Judenstönig Herodes habe es gethan, habe den Mörtel zum Baue nicht mit Wasser, sondern mit Wein, der damals im Uebersslusse hie gewachsen, zubereitet, und so dauere das Mauerswerk dis auf den heutigen Tag und werde fortan dauern. Ein einziger Greis lebt in der Gegend, der behauptet, nicht aus Wein, sondern aus Blut sei der Mörtel zu dem Schlosse bereitet worden. Der Mann mag wohl das Richtige getroffen haben: voreinst haben alle Großen ihre Burgen aus dem blutigen Schweiße der Leibeigenen ausgebaut. Im fünfzehnten

Rahrhundert taucht uns die erste Urkunde Hohenwang's auf. Berren von Gallenberg und fpater die Grafen von Scharfenberg befagen die Burg, welche gegenwärtig ber but bes Ritters von Wachtler anheimgestellt ift. Große geschichtliche Erinnerungen find an Hohenwang nicht gefnüpft; wohl aber gemahnt das gewaltige, tropige Befen des ganzen Baues gar fehr an die milden Culturzustande des Mittelalters. Einer Sage nach foll bie Burg ichon im Jahre 1529 von ben Türken verbrannt worden sein; indeß ist sie ja zu Unfang biefes Sahrhunderts noch anftändig erhalten gewesen. Da waren jedoch eines Tages schlimme Bafte getommen bie Frangofen. Diese Berren hatten auf der Bergfefte arg gewirthschaftet. Die Rüftfammern hatten fie geplündert und mit den Langen und Harnischen aus altehrmurdiger Zeit im weiten Schloghofe Turniere abgehalten. Den prächtigen Rittersaal mit den üppigen Gemalden aus dem Nabelreiche der alten Römer hatten fie zu einer Reitschule gemacht. Durch bas große Redehorn des Thurmes hatten fie Sohn und Spott hinabgerufen in bas Thal, wo der kummervolle Landmann seine kleine Sabe zu mahren suchte. Und als fie endlich an Allem ihren Muthwillen ausgelaffen hatten, wollten fie auch noch frevelnd in die Burgcapelle dringen. Sier aber ftand vor dem alten Bildniffe Mariens der Caftellan, der hatte por sich ein Bulverfaß stehen und schwang in der Hand eine brennende Radel. "Che ich der lieben Frauen mas anthun lag'," rief er, "eber fprenge ich hohenmang in die Luft." Erbleichend wich die welsche Rotte gurud. Go ift bas Bilb ber "Beimsuchung" bewacht und verschonet worben.

Nach ber Franzosenzeit sank die Burg rasch dem Berfalle zu. Nur der alte Castellan blieb in seiner öben Kammer, hütete das Bild und läutete das auf dem Thurme befindliche Glöcklein zu ben Gebetstunden, breimal bes Tages. Auch wenn im Sommer die Hochgewitter brohten, läutete der Alte. Die gute Absicht des betagten, schwachsinnigen, müh- und brangsäligen Greises hat den lieben Gott gerührt. In sturm- voller Gewitternacht einen Flammenwink hat er gegeben — und der Greis war erlöst.

Den letten Bewohner von Hohenwang, den Caftellan, hatte der Blig erichlagen.

Aber die eine liebliche Blume des Mittelalters sproßt und blüht noch heute auf dem Schutte: die Marienminne. Ihre süßen Farben leuchten durch den schattigen Wald. Und wie im Thale auch die Fabriken poltern und das Dampfroß pfustert — auf grüner Bergeshöhe weht des Slöckleins zitternder Schall und ewig jung bleibt in der Menschheit die Sehnsucht nach dem Göttlichen, nach der Johlle Edens — das Heimweh des Herzens nach dem Herzen. — —

Und nun nehmen wir, noch einen setzten Blick auf die Leute werfend, Abschied von diesem Lande. Die Bewohner des Mürzthales, meist kräftige Gestalten, gleichen an Charakter und Lebensweise den Murz und Ennsthalern. Die Kleidung ist hier nicht durchgehends steierisch, so wie diese maserische — aber freilich mitunter unpraktische Tracht — leider auch in den oberen, westlichen Theilen des Landes allmählich schwindet. Der Mürzthaler ist redlich und gemüthvoll, aber sein Wesen verleugnet auch eine gewisse Schneidigkeit und Barschheit nicht. Er sieht die Zuzüge der Sommersrischler, die von Jahr zu Jahr zunehmen, nicht ungern, und man merst doch in Allem den Einfluß, den Stadt und Welt auf ihn üben. Die alten Sitten und Traditionen verschwinden, und endlich seht man im Mürzthale nicht mehr anders, als etwa ni der Umgebung Wiens. Drei und vier Stunden weit drin

in den hohen, entlegenen Waldthälern wohnen auch noch Menschen, die ihr Taufmasser und ihren Hochzeitswein in der Pfarrfirche heraugen holen muffen, und die nach vollbrachtem Tagwert auf dem Friedhofe der Bfarrfirche ruben wollen. Die alten Gebräuche ber Hochzeiten werden zumeist au Hause bei der Werbung, beim Frühmahle und bei der Rudfehr vom Hochzeitstage geübt, es sind beren so viele, bag ich ben, ber fich bafür intereffiren mag, auf mein "Bolksleben in Steiermart" verweisen muß. Allmählich werden auch diefe, meift dem germanischen Alterthum entstammenden Sitten verlofchen; jungere Leute ichamen fich heute ichon ber alten Beife. Nur der steierische Tang, der deutschen Tangkunft edle Bluthe, wird gehegt und von der jungen Generation wieder neu gur Geltung gebracht. Im Allgemeinen ift ber Steierer ja ftolg auf fein Steiererthum. Aber beffen fich ureigentlich bewußt wird er erft, wenn er in der Fremde ift und das Heimweh wach wird in feinem Bergen. Rehrt er aus den Weiten aber gludlich zurud und fieht er fie wieder, feine grune Beimat, da quillt ihm mohl aus tieffter Bruft des Liedes Rauchzen:

> "Diefes ichone Land ift mein Steirerland, Ift mein liebes, theures heimatsland!"

# In der weiten Welt.

(Erlebniffe und Eindrude von meinen Reifen durch Deutschland, holland, bie Schweiz und Italien.)

-• s war an einem heitern Märzmorgen, im Jahre 1870. Ich brütete über der Karte von Europa.

— Du bift frisch und frei, Junge, und die große, schöne Welt steht dir offen. Willst du nach Süden, in das sonnige Land der Rosen, oder nach Osten, in die stillen märchenträumenden Ebenen, oder nach dem schattigen, sagenreichen Norden, oder nach dem stolzen, fräftig schaffenden Westen, dem Schoßtinde der heutigen Zeit? Wähle die Wege und wandere:

Der schattige, sagenreiche Norben. Wohlan, ben heiligen Boben ber Germanen, ben will ich betreten.

Am 8. Mai, als eben die Schwalben angekommen waren, zog ich fort. Ein bepacktes Handkofferchen am Arm, einen Plaid über der Achsel, und viel Wanderlust im Herzen, so enteilte ich der Stadt Graz.

Ich machte noch einen kleinen Abstecher in mein Heimatsthal. "Sei brav und vergiß unterwegs nicht auf den lieben Hergott!" sagte mein Bater. "Und geh' nicht gar zu weit fort, Bub!" versetze die Mutter, "wirst doch nicht wieder gar in's Wienerisch' hinauslaufen!"

Ich mochte es ben guten Eltern gar nicht fagen, wie weit es gehen sollte — über Länder und Meer! — Die

Reise ging durch Mähren und Böhmen, durch Sachsen und Preußen zur Insel Rügen, dann über Hamburg zur See nach Holland und rheinauswärts in's Schwabenland, in die Schweiz und über Tirol zurück.

Beunruhigt durch den plötzlich ausgebrochenen deutschfranzösischen Arieg beschleunigte ich die Reise; außerdem war mein Auge für fremde Länder und Menschen nicht geübt und meine Weltanschauung gar simpel. Daher die sprunghafte, raschhineilende Weise, die diesen Schilderungen anhaftet.

Bwei Jahre später unternahm ich, nebst meinen in jenen Jahren wieberholt gemachten Fahrten in Desterreich-Ungarn und den Fußwanderungen in den Alpen, eine Reise durch Italien. Wenn ich auch von dieser Reise etliche Eindrücke und Erlebnisse hier mittheile, so geschieht es der Ergänzung wegen.

Daß ich nicht Alles, was ich vor Jahren schrieb, heute verantworten möchte, ist erklärlich, eben so erklärlich aber ist es auch, daß ich die Spuren von jenen für mich so wichtigen Beiten bes Auflebens nicht ganz verkommen laffen mag.

Mögen benn diese harmlosen Reisestlägen jenem Bohlwollen begegnen, das sie bei ihrem ersten Erscheinen gefunden haben und ohne welches sie nicht bestehen könnten.

Der Berfaffer

# Die sächsische Schweiz.

enn es einmal Riesen gegeben hat, — und daran zweiste ich nicht, denn meine Großmutter hat es oft gesagt — und wenn diese Riesen auch geschmackvolle Künstler gewesen sind, dann kann ich mir die sächsische Schweiz erklären.

Da werden sie einmal zu einander gesagt haben: Was boch dieses Land an der Elbe so obe und leer ift! Wie nimmt fich bagegen da oben bas Salzburger Land und die Steiermart und die Schweis fo prachtig aus, da fteben neben ben grunen Wiefen und ben blauen Fluffen und Seen die großen Berge mit dunkeln Hochwäldern und grauen herrlichen Felswänden! - Wäret ihr Alle babei, wenn wir hergingen und uns auch so etwas bauten? Und mahrhaftig, fie gingen ber, brachen Kelsmassen von den südlichen Alven und vom näheren Riesengebirge und schleppten sie binab an die Elbe und legten fie an beiden Ufern derselben übereinander und bauten Bande und Thurme und nebenhin an den fleineren Bachen bilbeten fie Schluchten mit Baden und Hörnern und Böhlen und allerhand fonderbaren Geftalten. Dazwischen liegen fie aber tiefe dunkelgrune Thaler frei und neben und an und über ben Felsen pflanzten fie bichte Laub- und Nadelmälder, und

hinter benselben, in finsteren Schluchten, errichteten sie Baffers fälle und gruben Untiefen in die Unterwelt.

Und nun hatten die Riesen an der Elbe eine Gebirgswelt voll Schönheit und Romantit, wie sie kaum die vielgerühmte Schweiz hat, ba oben hinter bem Rhein. Die Schweiz ift zwar icon in ihrer Grogartigfeit, aber ihre Grogartigfeit ist gar nicht mehr bequem für ben Menschen; die Natur scheint dieses Land auch gar nicht für den Menschen gemacht ju haben, fondern für fich felbft. Das Bergland an ber Elbe aber hatte die Schönheiten ber Natur mit ber Sommetrie ber Runft vereinigt; es mar eigentlich eine ungeheuere Bildhauerarbeit. Und bazu mar bas Bergland gang für ben Menichen zurechtgelegt: es mar ein Sochgebirge, aber beshalb nicht unfruchtbar, es mar eine wildromantische Relsenwelt. aber deshalb nicht unzugänglich und gefährlich. — Und eben aus biefen letten Umftanben ift zu ichließen, bag bie Schweiz an der Elbe von funftfertiger Menschenhand der Riefen gebaut worden ift; die Natur baut nicht fo niedlich und großartig, fo bequem und muft zugleich, sie mußte benn gerade in guter Laune gewesen fein.

Dergleichen Dinge bachte ich mir, als ich burch die Schluchten des Meißener Hochlandes schritt. Mein Gott, man benkt denn einmal allerhand kindisches Zeug, wenn man so allein und in sich gekehrt dahinschlendert. Als mich endlich die gut angelegten Wege auf Anhöhen führten, fast ohne daß ich's merkte, und ich plöglich keine Wildbäche und Felswände mehr sah, sondern zwischen grünenden, blühenden, sich weithin ziehenden Kornselbern stand, da wurde mein Denken ein anderes — nüchterner und vernünftiger.

Diefes Gebirge der fächsischen Schweiz tonnte eigentlich nur burch Bertiefungen entstanden fein, das heißt, die Gegend

mußte einst eine Hochebene ober ein einsaches Hügelland gewesen sein. Da kamen wüste Wässer, schwemmten sich Betten, rissen Gräben in das Erdreich, nagten an dem Gesteine und höhlten all' die Schluchten. Und als das Wasser schon längst unten in den Tiesen dahindrauste, begannen an dem entblößten Felsen andere Bildhauer zu arbeiten, nämlich die atmosphärische Luft, der Frost und die Sonne, und so sind die eigenthümlichen Felsbildungen zu Stande gekommen. Zu all' dem senkte sich von oben fruchtbares Erdreich zwischen das Gestein und in seine Risse und Klüste, und so wuchs in und aus denselben überall der frische, kräftige Wald.

Bom Elbethal aus meint man sich in weiß was für einem Hochgebirge zu befinden, besteigt man aber eine der nahen, castellartigen Felswände, so steht man erst in gleicher Höhe mit dem übrigen Boden des Meißner Hochlandes. Nur wenige Berge, wie z. B. der große und kleine Winterberg, der Lilienstein, der Königstein, erheben sich thatsächlich bedeutend über die normale Höhe.

Diese hier so überaus seltsame Natur haben die Menschen früh aufgefunden, haben auf die Höhen idhllische Häuser und in die Thäler freundliche Städte gebaut, haben die Flüsse geregelt, überbrückt, Wege und breite Straßen angelegt und bieselben gepflastert und gewahrt; zu den Felsenzinnen hinan haben sie Treppen gebaut und oben sichere Geländer und hohe Thürme hingestellt, und auch bequeme Gasthäuser dazu. Und der Elbe entlang haben sie Segel und Dampsschiffe flott gemacht und seiten und Wesen und Besen, damit nun von Süden und Norden die Menschen kommen sollten zu sehen, was da auf diesem Fleck Erde für ein herrliches Land und Leben.

Und sie fommen.

Schon im Frühlingsmonate strömen sie heran aus allen Gegenden, Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, Herren und Diener; — und Solche, die schon gehadert mit dem Leben, weil es ihnen für ihre Millionen keine Lust und Zerstreuung mehr bieten wollte, werden in diesem Eldorado wieder für einige Tage munter. Da entfaltet sich denn in den ungeheueren Prachtanlagen ein lautes, klingendes Leben, und der Sachse lächelt schlau dazu und schlägt reiche Zinsen aus den Felsen seines Berglandes.

Der Sachse ist aber auch ein Mensch, ber fich seben laffen barf vor ben Fremden aus bem Gud- und aus bem Nordlande. In diefem Meigener Sochlande wohnt ein geichlachtes Bolflein: gleich auf ben erften Blid mertt ber Fremde die Cultur; diefe brudt fich aus in den freundlichen, reinlichen Wohnungen, in der bequemen einfachen Rleidung und in der zutraulichen, entschiedenen Ausbrucksweise. Rein Einziger ift mir auf meinen Wanderungen in der fachfischen Schweiz begegnet, ber mir nicht zuvorkommend einen "guten Tach" geboten hatte. Und wenn ich um ben Weg fragte, fo wufte man mir benfelben ftets fo einfach und bestimmt zu erklären, daß es eine Freude mar. Es mochte vielleicht Rufall sein, aber auffallend mar, bag mir auf bem gangen Wege fein Bettler begegnete, da sonst in bergleichen Begenden der Fremde von folden Wefen stets verfolgt und gequalt wird. Selbst Rinder, die sich als Ruhrer anbieten. wiffen bas ohne alle Bubringlichkeit und boch entschieden zu thun. "Berr," fagen fie nach ber Begrugung, "wollen Sie. bag ich Ihnen ben Weg und die schönen Buntte zeige und etwas trage, ich habe jest Zeit und möchte mir gern ein wenig verdienen!" Und wenn man ben gebotenen Dienft ablehnt, fo lüften fie wieder bas Rappchen und ziehen ihrer Bege. Die Dorffirchen sind einsach und meistens evangelisch; bie Friedhöfe geschmachvoll, stets mit schönen, sinnigen Inschriften, meistens aus beutschen Classiftern.

Mir hat's wohlgethan allbort, aber lieber find mir boch noch die Aelpler, und die Schönheiten ber sächsischen Schweiz können sich trot ber "Riesenarbeit" nicht messen mit den Herrlichkeiten ber Gebirgswelt an der Traun und der Enns.

# Auf ber heiligen Stadt.

n einem Thalkessel der Ilm, von hohen Laubwäldern durchzogen, von fruchtbaren Kornseldern und dunteln Baldbergen umgeben, angesichts des sich in Südwesten bläulich hinziehenden Thüringer Waldes liegt Deutschlands heilige Todtenstadt. Hier haben sie gelebt, die Dichterkönige, die Propheten, und hier liegen sie begraben. Weimar ist ein beutsches Jerusalem, ein beutsches Meskageworden.

Gleich wenn man über die Höhen von Apolda hinüber kommt, sieht man süblich ber Stadt aus einem dunkelgrünen Laubwäldchen eine goldigfunkelnde Auppel emporragen. Das ist die Fürstengruft und bort ruhen Schiller und Goethe.

Es war mir gar feierlich zu Muthe, als ich hinabstieg gegen bas ruhige Städtchen. Dieses ist durchaus nicht reich an Pracht, aber die Häuser stehen schier weihevoll da, auf dem Pflaster hört man kaum einen Bagen rasseln, und durch die Gassen wandeln nur wenige Menschen. Es ist, als ob die Stadt von seiner Glanzperiode zur Zeit Karl August's träumte.

Und so lange Beimar steht, wird es träumen von jener Zeit und von ben großen Männern, die seine Bürger waren.

Heute zeigt es nur mehr die Wohnstätten der Sänger und der Deutsche betritt sie mit Ehrsurcht als heilige Tempel seiner Propheten.

Es war hoher Nachmittag, als ich im Städtchen ankam; ich eilte an dem Goethe- und Schiller-Monument am Theaterplatz vorüber, direct Schiller's Wohnhaus zu. Bald darauf stand ich\*) im Zimmerchen, wo Schiller gearbeitet hatte und gestorben war. Da steht noch der Schreibtisch und auf demfelben das Tintensaß; da liegt noch das Buch offen, in dem er zuletzt las, und da liegt noch der Brief, den er zuletzt schrieb. Der Sessel steht auch noch am Tisch — man meint, der Prosessor müsse den Augenblick kommen und sich hinsetzen und seinen "Demetrius" sertig schreiben.

Aber die Schließerin zeigt auf das leere, nur mit grünen und welken Rranzen belegte armliche Bett im Binkel und fagt leise: "Hier ist er gestorben."

Um Bette fteht bas Nachttischen mit ber Schale, aus ber er seinen Thee trant, und mit bem Medicinflaschen.

Am Dfen steht ein Saitenkasten, auf welchem eine Guitarre liegt; ich hatte es schier nicht unterlassen mögen, eine Saite zu berühren. Doch, diese Saiten mögen ruhen und trauern; Schiller's Lyra klingt ja durch die ganze Welt für ewige Reiten!

Goethe's Wohnung ist nicht zugänglich. Seinerzeit ist ber Eintritt gestattet gewesen; ba war einmal, so erzählt man, ein Engländer gekommen und der hatte Goethe's Feder mitgenommen; seitdem läßt der Eigenthümer des Hauses keinen Fremden mehr ein.

<sup>\*)</sup> Durch die Bermittlung bes Dichters Julius Groffe, ber im Schillerhause als Prafibent bes Schillervereines wohnte.

Herder wohnte im Pfarrhofe, unmittelbar an ber Stadtfirche; Wieland's Haus ift unweit bes Theaters. Jedes biefer Häufer ift mit dem Namen bes betreffenden Dichters bezeichnet.

Ich bin lange vor ben Erzbildern ber vier Sanger ftehen geblieben.

Zur Nachmittagszeit wanderte ich dem Friedhofe zu, obwohl mir gesagt worden war, es würde mir kaum möglich sein, in die Gruft zu gelangen.

Der Friedhof zu Weimar ist ein dichter, dunkler Wald von Espen, Linden, Eichen und Eppressen, unter welchen die geschmackvollsten Denkmäler stehen. In diesem Waldesdunkel birgt Deutschland so manches theuere Grab; ich nenne nur den berühmten Schauspieler Wolff, den Tonsetzer Hummel u. s. w. Zu beachten ist die Grabschrift des Menschenfreundes Johannes Falk, welche, von ihm selbst verfaßt, folgendermaßen lautet:

"Unter diesen grünen Linden
Ift durch Christus frei von Sünden Herr Johannes Fall zu finden. Kinder, die aus deutschen Städten
Diesen stillen Ort betreten,
Sollen sleißig für mich beten:
Ewiger Bater, Dir besehle
Ich des Baters arme Seele
Hier in duntler Grabeshöhle!
Weil er Kinder angenommen,
Laß dein Kind auch zu Dir sommen!"

Mitten im Friedhofe nun steht ein tempelartiges Gesbäude mit der golbschimmernden Kuppel, und hier ist die Grabstätte des Großherzogs Karl August von Weimar und seiner Freunde.

#### Es ift recht fo, benn:

"Könige und Dichter fieh'n Auf ber Menschheit lichten höh'n, Darum sollen Dichter fiets heiter mit bem König geh'n; Darum sargt die Dichter ein Neben einem Königsschrein, Damit fie beim Aufersteh'n Wieder mit bem König geh'n!"

Ich stand eine Zeit lang im Tempel und las die Inschriften ber unten Ruhenden. Da kam ein Mann, der wohl der Thorwart sein mochte und den ich fragte, ob er mich nicht in die Gruft führen könne.

"Ist nicht geftattet," antwortete er furz.

Da war ich betrübt und sagte leise: "Ich hatte ihre Sarge gern gesehen, aber ich werbe wohl in meinem Leben nicht mehr hierher kommen."

"Sind wohl aus fernen Landen?" fragte der Mann. "Aus der Steiermark."

Auf bieses Wort schlug er mir heiter auf die Achsel: "Da sind wir ja schier Landsleute; meine Heimat ist in Ungarn, nahe an der steierischen Grenze; bin mehreremale in Steiermark gewesen. Gi schau, aus der Steiermark! Sapperlot, das freut mich. Kommen Sie, lieber Herr!"

Mit diesen Worten zog der Mann einen Schlüffel aus ber Tasche und führte mich in die Gruft.

Links in ber bufteren Nische stehen zwei Sarge aus bunklem Sichenholz, mit Lorbeerkranzen geschmuckt — hier ruben Schiller und Goethe.

Am göttlich verehrten Grabe bes Propheten Jesus . Chriftus hatte ich faum gerührter und ehrfurchtsvoller stehen

fonnen, als an diefer Stätte unseres erhabenen Sangers paares.

All' die andern fürstlichen Särge, die im Hauptschiff bes Gewölbes der Reihe nach stehen, waren mir ziemlich gleichgiltig, obwohl mein Landsmann von der ungarischen Grenze viele Worte aufbot, mein Interesse dafür zu erregen. Nur am Sarkophag Karl August's war mir, als müßte ich dem schlummernden Fürsten meinen Dank sagen, daß er der edle Freund unserer Dichter gewesen ist.

So war mein Bunsch erfüllt und als ich bem Thorwart zu Lohn noch erzählt hatte, wie es in der Steiermark und an der ungarischen Grenze zugehe, verließ ich den Friedhof und wandelte langsam gegen die Stadt.

Am Abend — bieser war so milb und heiter, und bie Thürme von Weimar funkelten so prächtig in der unterzehenden Sonne — machte ich einen Spaziergang durch das "Hölzchen" und zwar in Begleitung der beiden Dichter, denn ich las Schiller's "Spaziergang" und Goethe's "Elegien".



### In Berlin.

ie lieben Berge waren weit gurudgeblieben.

Der Eisenbahnzug ging über Sumpfland und Moorgründe. Ueber ber ganzen Gegend lag feuchter Nebel. Da kam mitunter ein scharfer Luftzug und riß ben Nebel auseinander und da sah man hie und da eine träge Windmühle.

Endlich rollten die Waggons über den grauen, langsam heranwogenden Elbesluß und links an der Bahn lag eine Stadt, aus welcher unter Anderem zwei runde Thürme emporragten. Das waren die Thürme der Schloßkirche zu Wittenberg, an deren Thore Luther den 31. October 1517 die 95 Sätze anschlug.

In ber Schloffirche zu Wittenberg liegt ber große Reformator begraben.

Wieder senkte sich ber Nebel über die historische Stadt, ber Bug aber rollte weiter.

Das war einförmig; der Zug ging über den öben Fläming und burch die endlose Sbene der Mittelmark.

Bon ber Kirche zu Jüterbog, beren hohe Thurme auf einen Moment zu sehen waren, erzählte mir ein Reisegenosse, bag in berselben einer ber Ablaftaften ausbewahrt sei, mit benen Tegel bamals bie "Beterspfennige" gegen Promessen

auf das Himmelsreich gesammelt hatte. — Nein, was man doch mit dem lieben Herrgott Alles trieb, setzte er dazu, jetzt ftellte man gar falsche Papiere auf seinen Namen aus!

Ueber dem Stadtthore von Jüterbog foll nach den Angaben meines Reisegefährten eine Reule hängen, welche die eigenthümliche Inschrift trägt:

"Giebst bu beinen Kinbern Brot Und leibest nachmals felber Roth, Schlag' ich bich mit biefer Reule tobt!"

Es soll sich eine finstere Sage an dieses Wahrzeichen knüpfen.

Mein Reisegefährte wollte mir bieselbe eben erzählen, ba tam ein Schaffner und überreichte uns einen Plan von Berlin nebst einem Anzeigeblatt der Gasthöfe, Unterhalstungen u. s. w.

Wir nahten der preußischen Hauptstadt. Ich konnte kaum den Plan studiren, ich mußte immer durch das Fenster sehen, ob die Thürme der stolzen Residenz nicht schon auftauchten. Aber es war immer das öbe Heideland mit Sumpf und Moorgründen, über dem der trübe himmel lag.

Endlich gegen Abend fuhren wir an dem Kreuzberg (eine sehr mäßige Anhöhe, — bas einzige "Jebirge" der Berliner), vorüber; die Königsstadt lag vor uns.

Balb darauf ging ich mit meinem Kofferchen ber unabsehbaren Friedrichsstraße entlang dem Hotel Pristol zu.

Im Hotel war meines Weilens nicht lange. Noch an demselben Abend traf ich mit einem Grazer zusammen, der sich in Berlin ansässig gemacht hatte. Dieser lub mich mit der Artigkeit des Nordbeutschen und der Herzlichkeit des Desterreichers in sein Haus ein und führte mich seiner jungen

Frau auf, welche ebenfalls eine Steirerin war, was sie auch badurch zeigte, daß sie den Tisch mit steierischen Gerichten bedeckte. So saß ich, mitten in der Stadt Berlin, in einer traulichen Stube echt steierischer Gemüthlichkeit und ich konnte wieder von meiner Heimat sprechen und ihre Schinken essen und ihren Wein trinken und einem jungen Ehepaar in's Auge sehen, das sich steierisch liebte. Da war ich denn sehr verzgnügt und ich blieb tagelang in der Familie.

Unter ben Linden! Das ift eine sehr breite Straße mit einigen sehr bestaubten Baumreihen und mit stolzen Häusern an beiben Seiten. Hier gehen und fahren und reiten sie, tragen die Köpfe hübsch vertical und denken stets: Wir sind Berliner!

Ich armer Defterreicher schlich an Allem nur so vorüber und sah auf das schöne glatte Pflaster. Ja, die Wunden haben sie uns geschlagen, das Pflaster aber haben sie für sich behalten.

Dort im Palais, auf bem die rothe Fahne mit dem schwarzen Kreuze weht wohnt der "olle Willem". Er sieht gern zum Fenster heraus, wo Friedrich der Große in Erz gegossen auf dem Pferde sigt.

Was doch so ein alter König denken mag, wenn er zum Fenster hinaussieht? An das Glück seiner Völker doch wohl? Ei gewiß! — Ne, doch nich allemal! So ein Mann, der Krone und Purpur trägt und vor dem ein Volk im Sande liegt, denkt, wenn er zum Fenster hinaussieht, in der Regel nichts als: Ich bin der König!

Aber es giebt wenige Menschen in der Welt, die mit Recht sagen können: Ich bin der König!

"Ei, wie jefällt Ihnen Berlin?" fragte mich ein alter Herr, der sich mit besonderer Artigkeit an mich anschloß, da Rosegger, Am Wanderstabe.

er, wie er selbst sagte, ein Bergnügen baran finde, Fremde auf die Borzüge seiner Baterstadt aufmerksam zu machen.

"Berlin ift eine ftolze, herrliche Stadt," fagte ich.

"Nich wahr!" entgegnete der Mann und sein Angesicht leuchtete. "Aber dat ist ungloodlich, hören Sie mal. War ich vor acht Jahren in Thüringen jewesen, Jott, das Thüringen ist jar nich so besonders, als man sacht; Berche und Berche, ach, du mein jütiger Himmel, was ist ooch en Berch? Da sehen Sie mal unseren Kreuzberch an, dat ist en Berch! Aber lassen sie mal unseren Kreuzberch an, dat ist en Berch! Aber lassen sie mal sachen; ist so ene Jans von ener Dam jekom un meint, die Umjebung von Berlin sei en trostloses Sandmeer! Jut, sach ich, aber sind man ooch mal in Berlin jewesen? Dat nich, sacht die Jans. Dann jehen Sie erst hin und baruf reden Sie! sach ich und ken Wort hat die Jans mehr jesprochen! Und jetzt frach ich Sie, mein Herr, ist die Umjebung von Berlin en Sandmeer?"

"Gott bewahre!" entgegnete ich, aus Furcht nach bem Schickfale ber Dame aus Thuringen ber Thierwelt zu versfallen.

"Dat freut mir! Ach Jott, wenn alte Oesterreicher so einsichtsvoll wären, wie Sie, 's wäre janz anders. Nich wahr, jebildete Leute sind wir Berliner und es kann ooch jar nich anders sind; sehen sich nur mal unser Aquarium, unser Museum, unser Rathhaus an und jehen Sie doch mal in's Arsenal! Den Thierjarten werden Sie doch um Jotteswillen ooch besuchen; sind Sie man schon in Potsdam jewesen? Ach, ich mach mich ene Ehr und begleite Sie; unter ener Woche werden Sie mit Berlin jar nich fertich, dat glooben Sie mich!"

Der Mann ging mit mir und je schöner ich Alles fand, besto seliger war er. Ich brachte die Erinnerung an mein

schweigen und freute mich an ben färglichen Naturschönheiten und an ben modernen Menschenwerken und an bem kindischen Gemüthe meines Berliners.

In Berlin sieht man überall Spuren von Friedrich II., boch trägt Alles, was aus dieser Zeit stammt, den französsischen Charakter. Potsdam mit Zugehör, das einzige Stück wahrhaft lieblicher Landschaft, das man in der Umgebung von Berlin sindet, hat von dem tiessten Grundstein seiner Schlösser bis zu dem höchsten Strahle seiner Springbrunnen durchwegs französische Formen. Nur die Menschen sind deutsch und zum Glücke viel deutscher als jener König, dem der Ort seinen Glanz verdankt. Ich weiß, daß er groß war, aber ich habe keine Sympathie für Friedrich den Franzosen.

Einigemale wurde meine Freude im Betrachten der Herrlichkeiten Berlins etwas getrübt. Im Museum sah ich öfterreichische Gewehre, im Arsenal öfterreichische Kanonen, in den Kirchen öfterreichische Fahnen — Alles von Königgrätz her und ich ging durch eine Königgrätzer Straße und ich ging an Siegesbenkmälern vorüber, die auf Desterreichs Unkoften entstanden sind.

Man sagt, sie hätten damals Recht gehabt und für Deutschlands Einheit sei ein 1866 nothwendig gewesen. Mag sein, ich bin nicht ber Richter, ich bin nur ber, welcher bas größte Weh empfand, als sie mitten durch Deutschland den blutigen Grenzstrom leiteten.



### Eine nächtliche Fahrt auf Ufebom.

ie Glocke auf dem Dampfboot "Bictoria" hatte bereits bas zweitemal geläutet, als ich in Stettin mit meinem kleinen Reisegepack bem Hafen zueilte. 3ch begab mich sofort auf bas Deck, benn ich wollte noch am Abend des laufenden Tages auf Rügen sein. Aber ich war am Abend nicht auf Rügen. Erst als ber Dampfer, auf bem ich mich befand, ichon braufen auf bem breiten Oberftrom bahinglitt, erfuhr ich vom Capitan, daß die "Bictoria" nicht nach Rügen, sondern blos nach Swinemunde gehe. Und ärgerlich mar es zu hören, als mich ber Capitan belehrte, daß um diese Sahreszeit von Swinemunde bis nach ber Insel Rügen gar keine Berbindung sei, und daß mir, wenn ich nach Rügen wolle, nichts übrig bleibe, als am nächsten Tag wieder nach Stettin gurudzufahren oder mit der Bost durch die ganze Insel Usedom nach Anclam und von dort über Stralfund hin zu reisen.

Als ich von baheim fortging, hatte ich mir vorgenommen, mich auf meiner Reise über nichts, und käme ba, was nur wolle, zu ärgern, sondern Alles ruhig hinzunehmen. Das mit Swinemunde nun war für meinen Entschluß die erste kleine Probe, die ich indeß bestand. Balb hatte ich bestimmt, daß ich mit dem Postwagen nach Anclam sahren würde. Nach einer sechsstündigen Seefahrt durch das große Haff, auf welchem dem Reisenden die Mutter Erde einmal auf einige Zeit abhanden kommt, ankerten wir bei der kleinen Stadt Swinemünde. Hier ist der Hafenplatz der Kausmannsstadt Stettin, an welchem alle größeren Schiffe, welche nicht mehr durch die seichte Mündung in das Haff und in die Oder hineinzusteuern vermögen, landen.

Swinemunde liegt auf ber Insel Usedom, auf welcher man jest nichts mehr findet, als das nette Städtchen, einige Fischerdörser, Buchenwaldungen und einen Badeort. Einst war mehr auf der Insel Usedom. Da hat vor undenklichen Zeiten eine große Stadt gestanden, die war Wineta geheißen, war von Wenden bewohnt und hatte alle erdenkliche Pracht und Herrlichkeit, welche man in jenen Zeiten nur sinden konnte auf der Erde.

Aber die Götter, die in den stillen Hainen der einsamen Insel Rügen wohnten, blickten neidisch herüber auf das gewaltig rauschende Leben und üppige Treiben der Bewohner von Wineta, und in einer Sturmnacht sank die stolze Stadt hinab in den tiefen Meeresgrund.

Wenn Du heute an stillen Abenden von felfigen Ufern hinabblickst in die blaue Fluth, so kannst Du sie noch sehen, die Thürme und Balaste, und ein leises Glockenklingen hören; bas ist das ewige Sterbeläuten der geheimnisvollen Stadt, die in den Tiefen der Ostsee begraben liegt.

Der Wirth in Swinemunde, bei dem ich mich an jenem Tage behaglich niedergelassen hatte, machte mich darauf aufmerksam, und ich ging richtig am Abend hinaus an die felsigen Ufer und blickte hinab in die blaue Fluth, sah aber nichts als dunkelbraune Steinblöcke, über welchen ein

paar Hechte hin- und herschwammen und nach kleineren Fischen Jagd machten. Auch das Glockenklingen konnte ich nicht hören, weil die Wellen, die an das Ufer schlugen, zu sehr rauschten.

Um neun Uhr Abends ist es in biesen Gegenden im Frühsommer noch heller Tag; da aber ein empfindlich kalter Wind zog und ich noch vor Mitternacht mit der Post weiterreisen wollte, beschloß ich, in mein Gasthaus zurückzukehren, um wenigstens ein paar Stunden der Ruhe zu pslegen.

Aber in einem seltsamen Lande, unter einem ganz fremden Himmelsstriche, so viele wunderbare, lebendige Bilder in der Seele, und neuer stets gewärtig, harrt der Müde oft gar lange und vergebens auf den ruhigen Schlummer. Dieser stellt sich nicht ein, und die Eindrücke des Tages spielen und klingen noch fort, nur daß sie sich für Momente mit den Trugbildern des Traumes vermählen.

So ging es auch mir, und noch bevor ich einschlafen konnte, klopfte ber Wirth schon an die Zimmerthur, mit bem Bemerken, daß ber Postwagen in zehn Minuten abgehe.

Sofort machte ich mich eiligst reisefertig, kaufte ben Fahrschein und ber Bostillon schob mich in ben Wagen.

Beim matten Schein einer halb verbeckten Dellampe fah ich, daß ich zwei Reisegefährten hatte, die mir gegenüber in den beiden Ecken lehnten und schlummerten; es waren ein Mann und eine Frau, nach dem Aeußeren zu schließen aus der ärmeren Bevölkerung.

Der Wagen rollte bahin, anfangs über Wiefengrunde, bann burch Buchenwälber. Ich fah jum Fenfter hinaus und betrachtete die schwermuthige Ginsamkeit der Natur. Der himmel war mit Wolken bedeckt, man hörte keine Grille und

keinen Nachtvogel, aber hie und da rauschte es in den Zweigen und in den Kronen der Bäume.

Der Mann mir gegenüber fuhr sich mehrmals mit ber Hand über bas Gesicht und blickte in bas Freie hinaus. Die Bäume stanben zeitweise fehr bicht und es war fast ganz finfter.

"Ein wahrer Urwald," bemerkte ich, um mit meinem Nachbar womöglich ein Gespräch anzuknüpfen, allein dieser machte eine kurze Entgegnung, die ich nicht verstand, dann lehnte er sich wieder in den Winkel, um einzuschlafen.

Der Wind braußen wurde immer heftiger, das Laub rauschte wie ein Wassersall und die Aeste schlugen wüst ineinander. Unser Wagen rollte eilig dahin. Meine Gefährten schliefen und ich sah stets zum Fenster hinaus und hörte dem Winde zu, der heftiger und heftiger und endlich zum Sturme ward.

Als wir nach einer Zeit auf eine Heibe kamen, ba sah ich Wunderbares. Da lagen und standen und flogen weiße Riesengestalten umher, die Glieder behnten sich, die Gewänder flatterten, rissen sich los vom großen Körper und bilbeten selbstständige Gestalten. So hauste der Sturm in dem Nebel, der auf der Heibe lag. Aus den zerrissenen Wolken sausten schwere Regentropfen an unser Wagensenster. Ich zog meine Reisedecke enger um mich.

Balb wurde es indeß ruhiger und über der Heide und über dem Walb wurde es klar; man sah die Sterne und im Nordosten ging ein heller Schein auf. Es sah aus, wie der andrechende Morgen, aber ich hielt es sür ein Nordlicht, weil es erst ein Uhr in der Nacht war. Es war aber kein Nordlicht, sondern wirklich der andrechende Morgen, wie mir der Mann in der Ecke zu verstehen gab, der unruhig an seinem Fenster saß.

Er schien jetzt vollständig wach. Er blickte einigemale sorgsam nach der Frau in der andern Ecke, die wohl seine Gattin sein mochte. Diese schlief noch immer. Er berührte sanft ihren Arm, der über den Sitz hinabhing, ließ ihn aber, wie mir schien, aus Furcht sie zu wecken, in seiner Stellung.

Ich betrachtete mit gesteigertem Interesse bas sonberbare Bild braußen. Der Tag war aufgegangen — aufgegangen gleich nach Mitternacht, um die wüsten Geister, die auf der Insel herrschten, zu zerstreuen. Was ist dieser Norden da oben boch für ein wunderbarer Himmelsstrich!

Plöglich stand ber Wagen still. Der Postillon öffnete ben Schlag, ber Mann mir gegenüber hob die schlafende starrgestreckte Frau ruhig auf die Achsel, stieg aus und trug sie von der Straße abseits im Morgenroth über die Heide.
— Das war ein neues Näthsel für mich. Ich wollte den Postillon fragen, was es denn mit diesen Menschen für ein Bewandtniß habe; allein dieser saß schon längst wieder auf dem Bock, ließ flink weitertraben und blies auf seinem Horn ein heiteres Lied. Erst auf der Station, an der ich ausstieg, dem Postknecht ein paar Groschen für ein Glas Bier in die Hand drückte und mich dabei um meine geheimnisvollen Reisegeführten erkundigte, ersuhr ich deren Geschichte.

Es ist ein trübes, seltsames Geschick aus einem Menschenleben, kaum zu begreifen und zu erfassen für mich und ben Leser, aber gewiß noch schwerer zu tragen für ben, bem es zugefallen.

In Swinemunde ist das Grab eines jungen Seemannes, ber, in seinem Beruse verunglückt, ein trostloses Elternpaar, bessen einziges Kind er war, auf Erben zurückließ. Als die Eltern, arme Fischerleute aus bem Westen der Insel, den

Tod des Sohnes erfahren hatten, machten sie sich auf den Weg und wanderten nach Swinemunde zum Grabe des Kindes.

Und als sie am Hügel standen und beteten, und als der Bater seinen Wanderstab in die Erde bohrte, zum Gedenkzeichen der Stätte, wo der geliebte Sohn lag, da traf den guten alten Fischer ein zweites Unglück. Sein Weib sank neben ihm zusammen, rief ihn und den begrabenen Sohn noch einmal beim Namen und war todt. Der Schlag hatte sie getroffen. —

Nun sollst Du, alter Mann, auch Dein Weib hier begraben und allein heimkehren in die Hütte und allein leben und sterben und allein ruhen unter dem Rasen im heimatlichen Pfarrdorfe. —

Aber bas wollte ber Mann nicht, er wollte sein Weib baheim begraben; boch, arm, wie er war, konnte er ja nicht bie Ueberführungskoften ber Leiche bezahlen.

Wer weiß, welche Plane ber Arme gemacht haben mochte, bis er endlich zum Postknecht in den Stall kam und diesen bat, er möge ihn und sein todtes Weib mitnehmen bis hin in seine Gegend, er zahle das Fahrgeld wie für zwei lebendige Menschen, aber mehr könne er nicht, und wenn der Postknecht "ein Stein sei", so müsse er (der Fischer) sein Weib in der Fremde begraben, und dann sei es wohl das Beste, daß er sich gleich auch selbst dazu lege zum Sohn und zum Weib, denn allein heimkehren, das könne er nicht.

Ob das recht war vom Postillon ober nicht, er war kein Stein und nahm die beiden Cheleute mit bis gegen das Dorf, wo der Mann seine Hütte hatte und das Weib den Kirchhof. —

Der Postisson hatte es mir nun erzählt, schwang sich bann wieber auf ben Bock und blies bas Posthorn.

Als ich später allein am Gestade bei Stralfund saß, bachte ich nach über bie nächtliche Fahrt auf Usedom, über ben Sturm im Walbe, über bie Nebelgebilbe auf ber Heibe, über ben schweigsamen Mann an meiner Seite und über daß gebrochene Mutterherz.



# Auf bem Churme ber Marienkirche zu Stralfund.

inen der eigenthümlichsten Eindrücke auf meiner Reise durch Deutschland hat Stralsund auf mich gemacht. Ein stillernstes Denkmal aus lebens und drangs vollen Tagen steht sie da, rings von Wasser umgürtet — die zehnthorige Stadt Jaromar's.

Jaromar, ein Fürst von Rügen, hat Stralsund im Jahre 1209 gegründet. Da kamen die Dänen und Lübecker mit Feuer und Schwert, auf daß die kaum dem Meere entstiegene Jungfrau wieder untertauche in den finsteren Urgrund. Aber bald erhob sie sich wieder, und schöner und lieblicher als je und sie vermälte sich mit der deutschen Hansa.

So ging eine lange Zeit hin und Stralsund blühte als Handelsstadt. Da kam im Jahre 1628 ein mächtiger Feldsherr, der Herzog von Friedland. Dieser schwur, die Stadt zu erobern, und wäre sie mit Ketten an den Himmel gestunden. Aber nicht an den Himmel war sie gebunden mit Ketten, sondern an die Herzen ihrer Bürger. Diese erschlugen dem gewaltigen Wallenstein zwölstausend seiner besten Streiter vor den Wällen der Stadt, und der Belagerer zog ab.

Im westfälischen Frieden murde Stralsund ben Schweden abgetreten, aber ber große Kurfürst eroberte es wieder für Deutschland zurud.

Bon nun ab wurde Stralfund, bas feine ber Hanfazeit entstammende Kraft und Macht längst aufgezehrt hatte,
ein Spielball zwischen Preußen, Dänen, Schweden und Franzosen, bis es heute unter bem Schutze bes mächtigen Preußen ausruht von seiner großen, blutigen Geschichte.

Stralsund mitseinen schmalen, hohen Häusern, zahlreichen Erkern und stattlich zugespitzten Giebeln, hat ganz den Charakter einer mittelalterlichen Stadt. Die engen, größtentheils parallel laufenden Gassen sind meistens nur von den Factoren des Kleingewerbes belebt, nur gegen den Hafen hin, in welchem jährlich ungefähr 600 Seeschiffe mit Getreide, Mastvieh, Wolle u. s. w. ein- und auslausen, entfaltet sich das rege Leben und Streben des Schiffsvolkes.

Im Sommer ift in Stralsund ber Fremdenverkehr ziemlich bebeutend, mährend für den Winter ber Abel und die reichen Bürger ber Stadt, welche auf der gegenüberliegenden Insel Rügen ihre Sommerwohnungen haben, in die Stadt zurücklehren.

Unter den Gebäuden Stralsunds ift nur das eigenthümlich geformte, vielthürmige Rathhaus mit seinem großen Keller, die Nikolauskirche und die Marienkirche hervorzuheben.

Von dem hohen Thurme der Marienkirche aus, welchen man (über 368 Stufen) fast his zur Spize besteigen kann, hat man die entzückendste Aussicht über das befestigte Viereck der Stadt, über einen Theil von Mecklenburg, der Insell Rügen und den blauen Strela-Sund mit seinen zahlreichen Schiffen. Südöstlich schweift der Blick über den Greisswalder Bodden und nördlich fernhin über die Fläche des Meeres.

Als ich auf bem Thurme war, ging nach einem Gewitter gerade die Sonne unter. Die Luft war ungewöhnlich rein, der Himmel zum größten Theile klar geworden, nur über Greifswald und die Insel Usedom zogen sich noch Regenstreisen, von einem wunderbar reinen Regenbogen durchwoben. Auf dem Meere, gegen Schweden hin, standen am Horizont weiße Punkte — einsam wallende Segelschiffe, und über den Sund streisten Seemöven.

Bon Rügen schimmerte bas brei Meilen weit entfernte, hochliegende Bergen herüber.

Ich konnte mich von diesem Bilbe nicht trennen. — "Rügen!" — rief ich aus von Begeisterung hingerissen — "du meer- und lichtumflossenes Eiland, du sagenreiche Stätte altbeutscher Cultur, du Wiege deutscher Befreier aus römischer Herrschaft; du einst von den Segeln der Hansa umtreister Eichenhain; du ersehntes Ziel der Naturforscher, du Waldestuh der Poeten — ehrwürdige Warte im Norden: sei mir gegrüßt!"

"It wet nich, jes ftahn mer schon twe Stunden ba!" mahnte ber Rufter, der mich auf den Thurm begleitet hatte.

"Steigen Sie in Gottesnamen hinab, ich werd' schon nachkommen," sagte ich.

Darauf meinte er, ich würde allein nicht hinabfinden, eine Zumuthung, über welche ich lachte.

Der Mann bebeutete mir noch, daß ich mich immer an ben Handstrick rechts halten muffe; den Schlüssel, den er unten stecken lassen wolle, möge ich ihm, wenn ich nachkomme, in seine Stube bringen, dann ging er. Ich sah noch, wie die Sonnenstrahlen im Meere erloschen, wie Rügens Hauptstadt noch einmal aufgeglühte und wie deun stille Dämmerung lag über Land und Meer.

Tief unter mir tonte ichon bie bumpfe Abendglocke ber Marienkirche, als ich endlich an bas hinabsteigen bachte.

Im Thurme war es ganz dunkel; ich hielt mich immer an die Handhabe rechts. Ich ftieg langfam und vorsichtig abwarts. Auf ben fteinernen Stufen fühlte ich hie und ba Schutt, den ich beim Hinansteigen nicht bemerkt hatte. 3ch hatte stets ben Strict in ber Sand. Dann und mann rauschte es, ich mußte mahrscheinlich Familien von Flebermäusen behelligen. Mir murbe fast unheimlich; ich suchte in meinen Taschen nach einem Streichhölzchen, fand aber feines und plöglich hatte ich auch ben Strick verloren. Ich taftete an ber rauhen, unübertunchten Mauer umber, aber ich fand feinen Strick. Wird fich boch wohl auch ohne einen folchen binabhelfen laffen, bachte ich und froch über Stufen und Stufen. Die Treppe mand fich und ich tam immer mehr in Schutt, und endlich hatte ich Mauer und Schutt neben und por mir und ich fonnte nicht mehr weiter. Biel Staub hatte ich aufgewirbelt, der legte fich mir jett in die Augen und an die Lippen. Dann und mann flatterte etwas vorüber, aus welchem meine erregte Phantafie machen konnte, was fie wollte. - 3ch war schier rathlos, doch entschloß ich mich, wieder emporzusteigen, die rechte Treppe zu suchen oder im schlimmsten Falle von der Bohe des Thurmes um Bilfe zu rufen.

Aber es sollte noch einen schlimmeren Fall geben, den nämlich, daß ich auch den Aufgang nicht mehr fand; ich kletterte über Stufen und Schutt und Gerölle empor, da stand ich an einer feuchten Wand, konnte nicht weiter und mußte wieder umkehren. So kletterte ich eine Zeit lang erregt und ruhelos auf und nieder und mir schien, als käme ich immer in andere Räume. Hie und da sah ich hoch über mir eine schmale Wandscharte, durch welche einige matte

Strahlen bes Abends hereinfielen, sonst war überall undurchs bringliche Finfterniß.

Ich verwünschte meinen Eigensinn, nicht bem Kuster gefolgt zu sein — aber bas Bild war ja so herrlich gewesen!

Ich ergab mich in das Unvermeidliche; am nächsten Worgen würde sich das Weitere ja doch wohl finden.

Ich setzte mich auf einen Stein, schlug meine Wollendecke, die ich immer mit mir trug, eng um Achseln und Brust und versuchte einzuschlafen. Aber ich war zu erregt. — So hilfslos und verlassen hier, hoch über den Menschen! Wenn unten die Uhr schlug, hörte ich kaum die Töne. —

Indeg, nach und nach wurde es in mir ruhiger und noch einmal begann sich in dieser camera obscura bas abendliche Bild ber Aussicht von oben zu klären. Ich fab bas meer- und lichtumstrahlte Giland - ich fah ftolze Schiffe gleiten mit luftig wehenden Wimpeln über ben bunkeln Waffern; - ich fah endlich, wie aus den Fluthen Felsen und Triften und Wälder und Auen sich erhoben und ich sah Hütten und Beerden und heitere Birten. Ich fab luftig jodelnde Sennerinnen und ruftige Bemsjäger. Und unten in den ftillen Thälern sah ich Dörfer mit Schindelbächern und weißen Banden, und ich fah, wie aus ben Schornfteinen blauer Rauch aufstieg - ich sah mein geliebtes Alpenland. - 3ch hörte auch bas Glöcklein klingen im Thale. — Mit einem lieben Freunde mandelte ich den duftigen Waldmeg, mir gingen Urm in Urm. Bwei Madchen, die ber lette Beng aus Rindern zu Jungfrauen gemacht hatte, gingen ben Berg heran und als fie zu uns tamen, pflückten wir Beilchen . . . Da schwand plötlich das liebe Traumbild und ich mar mach.

Unweit von mir hörte ich Gepolter und Mannerstimmen, Lichtschein fiel mir in die Augen.

Das waren ber Küster und sein Sohn, die, als ich am späten Abend und fast gegen Mitternacht noch immer nicht mit dem Schlüssel von dem Thurme zurückgekommen, sich mit einer Laterne ausgemacht hatten, um zu sehen, ob mir in den zahlslosen Käumen und Winkeln des alten Thurmes doch nicht etwa was zugestoßen sei. Ich war bei den vielen durch abgelöstes Mauerwerk halbverschütteten Treppen weit abgeirrt von der Haupttreppe, und war wirklich schon einem Abgrund nahe gewesen, der mich zwar mit einemmale um ein Bedeuztendes tiefer, aber zuletzt wohl gar um sechs Schuh zu tief gebracht hätte.

Wir mußten viele Treppen hinabsteigen und als wir an der Glode vorüberkamen, schlug diese die eilfte Stunde.

Den andern Tag im Morgensonnenschein fuhr ich über ben Sund und wanderte durch die Insel Rügen bis hinan zum Rugard.

Dort ftand ich ftill und blidte rings um mich.

Da sah ich die Hügel von Putbus, die Buchenwälber bei Granit und Stubbenkammer, die Kreideselsen bei Artona, die zahlreichen blauen Buchten, das Meer ringsum und in blauer Ferne gegen Besten den Thurm der Marienkirche zu Stralsund.

### Im Lande der Bünen.

ieses Rügen — wer es vor tausend Jahren besucht hätte! Da würde er in den dunkeln Urwäldern der Insel ein halbwildes Kriegervolk gefunden haben. Das waren Slaven, stark und kräftig gebaute Männer mit großen, blonden Bärten, Riesen im Bergleich mit dem heutigen Geschlecht. Nicht hinter den Heerden zu wandeln mit bekränzten Häuptern und die Schalmei zu blasen wie das alte Hirtenvolk Arkadiens; nicht den Pflug zu führen mit heiterem, hossendem Gemüthe wie der Kelte, war der Sinn dieses Bolkes — mit dem Bogen und mit dem Schwerte zog der Mann aus; von der Jagd brachte er seine Beute heim, oder vom Feindesland. Nur das Weib trieb Feldbau, besorgte alle häuslichen Berrichtungen, und überwachte die Kinder. Der Knade, sobald sein Arm den Speer tragen konnte, zog mit dem Bater auf die Jagd oder in den Krieg.

Die Obotriten, die Wilzen, die Lutizier, die Redavier, das waren flavische Stämme, theils auf der Insel Rügen, theils in dem benachbarten Pommern lebend, die enge Bündsniffe unter einander schlossen, um den deutschen Königen zu troten. Die frantischen Fürsten rückten wiederholt an, um diesem nordischen Bolke ihre Sitten und ihre Religion zu geben und ihm dafür das Land zu nehmen.

Aber lange, lange Zeit haben die Bewohner Rügens ihre ureigenen Buftande gewahrt.

Da stand an der nördlichsten Spite der Insel, auf den wüsten Felsenufern Arkonas von festen Erdwällen umgeben der Tempel des obersten Gottes.

Dieser Gott hieß Swantewit. Sein Bild war von übermenschlicher Größe und hatte vier Köpse. In der rechten Hand hielt er ein metallenes Horn, an seiner Seite war Sattel, Zaum und Schwert. Der dritte Theil von all dem, was auf der Jagd erbeutet oder im Krieg erobert wurde, war diesem Gotte geweiht. Es gab noch andere Götter, aber diese waren dem Swantewit unterthan und wurden nicht so verehrt, als der vierköpfige Riese.

An diesen Tempel und an diesen Gott nun knüpfte sich alles religiöse und politische Leben der Mügianer. Hier war, gestützt auf Weissagungen und Wunder schlauer Priester, der Mittelpunkt eines mächtigen hierarchischen Bundes, welcher über das Volk die Oberherrschaft führte und über Krieg und Frieden entschied.

Der Cultus war im Allgemeinen einsach. Nur im Herbste, zur Zeit ber Ernte, wurde bem Swantewit ein pomphastes Fest geseiert.

Große Sorge widmete man der Bestattung der Todten. Die Leichen wurden verbrannt, die Asche in Urnen ausbewahrt und die Urnen nebst Schmuck und Waffen des Bersstorbenen in tiese Steingräber versenkt, über welche man ganze Erdhügel schichtete und große Granitblöcke als Wahrzeichen aufstellte. Die Begräbnisse wurden mit vielen Wehrklagen und Schmausereien geseiert.

Seht Ihr fie wallen bort, die Briefter, von der Begrabnifftatte burch ben nachtlichen Sain gegen Arfona? In weißem Opfergewande schweben sie, den goldenen Gürtel um den Leib. Auf dem Kreideselsen von Littow lodern die Opferssammen und unten rauschen die schwarzen Fluthen der See.

— Und dort oben über den Saum der Kreideselsen sin reitet Swantewit auf weißem Rosse, er zieht gegen die Feinde des Landes und des Glaubens, um sie zu schlagen mit Blindheit und Best.

Und zur mitternächtigen Stunde schwebt Hertha mit ber goldenen Krone, die Göttin und Mutter der Erde, auf einem silbernen, bon zwei weißen Kühen gezogenen Wagen durch den Eichenwald. Es geht der Halbmond auf und die Göttin steigt hinab zum See, um sich darin zu baden.

Und bort in ben Urwälbern von Charenza wandelt ber siebenköpfige Gott bes Krieges: Rugivit, und es wandelt Borevit, der Gott ber Wälber, und Borenut, ber Gott bes Donners, wilbe schreckliche Gestalten, anzusehen wie wandelnde tausenbjährige Eichbäume ohne Blatt und Blüthe.

Und es zogen im Mondenglanze durch den Hain die Schatten erschlagener Jünglinge und verwunschener Brinzesssinnen. Und wieder schwebten geheimnisvolle Götterschaaren durch den Eichenwald, und die Rügianer brachten um Mittersnacht Schlachtopfer — Wenschenopfer — und tanzten unter Lobgesängen um die blutrauchenden Opfersteine!

So das Rügen vor tausend Jahren. Und wer es heute besucht, das sonderbar zerriffene Inselland!

Seit ben tausend Jahren ist es beutsch geworden, und die Menschen und die Städte und die Sitten sind bort, wie überall in den deutschen Landen. Zwar noch heute werden uns Urwälder gezeigt, doch diese sind kaum einige hundert Jahre alt; die Wälder der Benden sind längst, längst zussammengebrochen.

Wohl finden wir Denkmale von jenem merkwürdigen Bolke. Auf Arkona sind noch Ueberreste jener slavischen Burg und des Tempels, in welchem der vierköpfige Swantewit verehrt wurde. Wir sinden in den Buchenwäldern von Jasmund noch graue verwitterte Opfersteine und wir sinden Hünengräber, so fest und kolossal, daß man meint, die Erbauer derselben müßten wirklich Riesen gewesen sein. Wir erkennen sogar noch, wo die Hertha-Burg gestanden und wer in der Mitternachtsstunde den unweit Studdenitz gelegenen kleinen Baldse besucht, der kann die weiße Göttin noch baden sehen in den dunkeln Wellen.

Das Alles und noch vieles Andere giebt Zeugniß von dem Volke jener dunkeln Zeit, und darum wandeln träumerische Touristen aus allen Ländern heute so gern über die Insel und meinen im Blätterrauschen des Eichenwaldes und an den alten Opferstätten noch den Lebenshauch jener längst untergegangenen Stämme zu vernehmen.

Aber es mußten große Ereignisse gewesen sein, welche die Insel Rügen von jenem Buftande vor tausend Jahren zu jenem brachten, in dem sie heute ist. Wer diese Ereignisse erfahren will: in der Geschichte der Deutschen und der Schweden findet er sie aufgezeichnet.

Jest brauft der Strom des modernen Lebens über die Insel. —

Nicht blos der Geschichtsforscher und der Sagenfreund, auch der Naturkundige findet in der sonderbaren Gestaltung, in den merkwürdig gesormten Kreideselsen, in den seltenen Mineralien und Muscheln der Insel Rügen seine Rechnung. Für den Mann der Bölkerkunde liefert die abgeschlossene Insel Hiddensö im Nordwesten und die entlegene Halbinsel Mönchsgut im Südosten interessanten Stoff, denn die Einwohner dieser Land-

striche sind von allen deutschen Inselbewohnern der Oftsee die einzigen, welche, abgeschlossen von dem Culturstrome, ihre ursprüngliche Originalität bewahrt haben. Sie machen gewissermaßen einen eigenen Bolkstamm aus; sie haben eigene Sitten und Gebräuche, eigene Rleidung, einen eigenen Dialekt, noch sehr erinnernd an frühere Jahrhunderte. Eine Eigentümlichteit der Mönchsguter ist es, daß sie bei Leichenbegängsnissen in weißer, und bei Hochzeiten in schwarzer Farbe gekleidet gehen. Die Mönchsguter sind sehr religiös, friedfertig, mäßig und arbeitsam. Sie leben größtentheils von Fischerei, von Lootsendienst und von Ackerbau.

Auch der Lebemann, der blos genichen will, zieht zur schönen Sommerszeit nach Rügen. Die Bäder von Butbus und Sahnig wissen ihm alle Bequemlichkeiten zu bieten; das Jagdschloß der Granitz erschließt ihm seine Kunstschätze und gönnt ihm wohl auch manche Stunde Waidmannsluft.

Mitten auf der Insel liegt Bergen, die Hauptstadt. Hinter derselben erhebt sich der Rügard, der höchste Kunkt auf Rügen, von dem aus man die ganze Insel mit ihren Buchten und Seen, und Bergen und Wäldern, und Städten und Landzungen übersehen kann. Gegen Westen hin sieht man über der Meerenge in duftblauer Ferne die Thürme von Stralsund, nördlich Hiddensö und Wittow mit dem Leuchtthurm von Arkona, südlich Greisswald und die Insel Usedom, und östlich Studdenkammer mit seiner vielzackigen Kreidewand.

Um all' das schlingt sich — breitet sich aus die blaue Fläche der Oftsee.

Auf diesem Buntte, bem schönften auf Rügen, dem schönften in gang Norddeutschland, hat man dem deutschen Sänger Arndt ein Denkmal gesett.

Ich stand lange bavor, meines lieben Baterlandes gedenkend und seines Sängers. Endlich — bamit ich mir von dieser, allen Deutschen heiligen Stätte auch ein Andenken mitnähme — schnitt ich aus dem Gehäge einen knorrigen Stock und burchwanderte bamit die Insel. —

So bas Rügen von heute.

Und wer es nach tausend Jahren wieder besuchen wird? Der findet vielleicht nur mehr ein kleines Eiland. Das Meer nagt, und nagt unablässig an dem kleinen Lande. Es reißt immer weitere Buchten, es beißt und drängt sich immer mehr hinein; ein Stück Erde um das andere zieht es in seinen Abgrund, als wollte es dem neuen Geschlechte die Spuren des alten, geheimniskreichen Volkes vollends entreißen. Der hohe Rügard wird das letzte sein von Rügen.



### Einer, ber nach Amerika geht.

(s ich von Rügen gegen Hamburg reiste, stieg auf dem Bahnhose zu Schwerin ein Bauernknabe zu mir in den Wagyon. Er hatte große, dunkle Augen, sehr angenehme Gesichtszüge und blonde, gekrauste Haare, welche sich nach Bauernart über die Stirne ringelten. Sein Anzug war von schwarzem, grobem Tuche, der Hut war ebenfalls schwarz und breitkrämpig. In einem blauen Tüchlein hatte er ein Bündel Wäsche und in der Hand hielt er einen kleinen Stock aus Weißbirkenholz, viel niedlicher als der meine war, den ich von der Insel Rügen mitgebracht hatte, und den ich mir als Reliquie aus dem Norden bis an das Ende meines Lebens ausbewahren will.

Als ber Zug sich in Bewegung setzte, blidte ber Knabe noch einmal auf bas Städtchen und auf die Seen, zwischen welchen es liegt, und auf die Buchenwälder, und sagte halb-laut: "Abieu, Du medlenburgisches Land, halte Dich gut und sint' mir nicht in's Wasser!"

"Willst Du benn so weit fort, Rleiner?" fragte ich den Jungen.

"Ja, nach Amerika!" antwortete er kurz und bestimmt, fast tropig. Dann sah er zu Boden und trommelte mit dem Stocke.

Ich schwieg erstaunt. "Nach Amerika," sagte ich endlich, "und mit wem benn?"

Der Anabe trommelte und gab mir feine Antwort.

"Es thut Dir wohl ber Abschied weh? Bijt ba bas beim?"

Der Knabe fah zu Boden und trommelte.

Nach einer Zeit that ich eine weitere Frage, benn ber Kleine interessirte mich: "Und wie alt bist Du?"

"Nu, meinetwegen, so machen wir Bruderschaft!" stieß er jett plötslich heraus und warf mir einen fast zornigen Blid zu.

Nun hatte ich ihn verstanden. "Wohl," sagte ich, "wer so kühn und muthig in die fremde Welt hinauszieht, der ist ein Mann und kein Kind mehr; Sie fahren heute nach Hamsburg?"

"Ja, mein Herr."

Das Gespräch war wieder abgebrochen, ber junge Reisende trommelte und ich lehnte mich in die Ede bes Coupé's und sah ihn an.

Endlich brach er das Trommeln ab, blickte zu mir auf, aber mit freundlichen Augen, und sagte:

"Neun Jahre bin ich alt."

"Und bleiben Sie in Samburg?"

"Wollen Sie wissen, wo ich geboren bin, so sehen Sie bort das kleine Haus am Walbe an," sagte er, meine neue Frage nicht berückichtigend, um die alte zu beantworten.

"Das fleine Bauernhaus dort mit dem Strohdach?" ... 3ch feb' fonft fein's."

"Alfo, das ist Ihre Heimat?" bemerkte ich, indem mein Interesse für den Bauernjungen, der indeß hübsch hochdeutsch sprach, noch reger geworden war.

"Ich sagte nur, daß ich dort geboren bin, von einer Heimat weiß ich nichts. Meine Mutter ist seit acht Jahren todt, mein Bater seit vier Monaten; die Leute hier wollen mich nichts lernen lassen und ich bin ein armer Junge und kann mir noch nicht helfen, und jetzt gehe ich zu meinem Onkel."

"Wo lebt Ihr Onfel?"

"In Chicago."

"Und wirklich nach Amerika? Aber Sie werden doch nicht allein?"

"Rein, es werben auch Andere reifen."

"Aber, lieber Frennd, haben Sie denn eine Ibee, was das heißt, nach Amerika gehen?" sagte ich; ich meinte beinahe, der Junge sei so ungeheuer leichtsinnig, daß er daheim durchgegangen ware, und sich jetzt einbilde, mir nichts, Dir nichts in die neue Welt übersiedeln zu können.

"Sie werden in die große Stadt Hamburg kommen und da werden tausend und tausend Menschen herumrennen, aber nicht Einer wird sich um Sie kummern, oder man wird Sie nach Geld fragen und immer nur nach Geld. Und wenn endlich ein Schiff nach Amerika abgeht, auf dem Sie fort wollen, so müssen Sie gar viel Geld haben und Reisebriefe und eine gute Gesundheit dazu."

Der Rleine hörte mich gleichgiltig an. als wollte er sagen: Alles bas habe ich.

"Das wird viele Wochen lang schweben und schwanken auf den endlosen Wassern," fuhr ich fort, "das Schiff wird einsam sein auf dem Meere und stürmische Wellen werden es hin= und herwersen und die Wände und die Masten werden krachen, und Sie werden in Ihrem Winkel krank und verlassen sein, Niemand wird sich nach Ihnen umsehen oder die Matrosen werden Ihnen rohe Wiße zuschleubern. Dann werden Sie denken an Ihre stille, gesegnete Heimat und an Ihr treues, deutsches Baterland, das Sie so kalt verlassen konnten. Und endlich, wenn es gut geht, werden Sie in jenes Land voll Stolz und Eigennut kommen und am Hasen einer großen Stadt —"

"Wird mich mein Onkel erwarten", unterbrach mich ber Junge mit ruhigem, aber bestimmtem Tone, und sein dunkles Auge blickte mich wieder tropig an.

"Was ist Ihr Onkel?"

"Ein Fabritsbesitzer. Bor sechsundzwanzig Jahren ist er als Matrose nach Amerika gegangen, und jest nimmt er mich zu sich, weil meine Eltern todt sind. Ich werde ein Maschinenbauer."

Das nenne ich Entschiedenheit im Lebensplane. Ich befam Respect vor bem Jungen.

"Lieber Freund, ich mochte Sie um ben Namen fragen," fagte ich.

"Ich heiße Simonis."

"Bielleicht wird Ihr Name in der Welt noch ruhmvoll genannt!"

Der Rnabe trommelte.

Dieses junge, selbstbewußte Leben hatte auch für mich etwas Ausweckendes; ich fühlte, daß ich ben Jungen sehr lieb haben könnte.

"Sehen Sie, lieber Freund," bemerkte ich, "so ist es in der Welt, wir sehen uns heute das erstemal und wahrsscheinlich auch das letztemal. Ihren Namen schreibe ich mir in's Taschenbuch und hier auf der Karte gebe ich Ihnen den meinen mit. Wie märe es, wenn wir wirklich auch noch Bruderschaft machten?"

"Das werbe ich mit Freuden thun, wenn ich weiß, wer Sie find und was Sie wollen," fagte er, und blickte mich an und spielte in einemfort mit dem Stocke.

. Ich hatte ben Altklugen spielen wollen und jetzt war ich ber Bevormundete.

"Simonis," versetzte ich, "ich bin bas Kind eines Bauers wie Sie, und ich habe mich an's Lernen gemacht und ich will es in der Welt auch zu was bringen."

"Und wollen Sie auch Gelb verdienen?"

"Un bas habe ich noch nicht gedacht."

So ging es fort, aber bazu kam es nicht, daß er fagte: "Gut, wir wollen Bruderschaft machen."

Als wir in die Bahnhofhalle zu Hamburg einfuhren, band der Junge sein Bündel fester, knöpfte den Rock zu und faste den Stock.

"Also Mister Simonis, leben Sie wohl!" sagte ich, als wir ausstiegen.

"Tragen gefällig, junger Herr?" rief ein ichielendes Individuum und langte zudringlich nach dem Bundel bes Anaben.

"Danke!" sagte bieser und klopfte mit seinem Stocke bem Anmagenden derb auf die Finger.

Dann warf er mir noch einen furzen, falten Blick zu und verlor fich im Gedrange.

Das Zeug für Amerika hat er in sich, bachte ich mir, und suchte mich mit meinem Handkoffer burch bie Menschenmenge bem Ausgange zuzubrängen.

Es war bereits dunkel geworden; das Flimmern und Funkeln der hundert Lichter, das Nasseln und Schreien und Johlen und das Drängen und Stoßen war ganz dazu geseignet, einen Fremden, der das erstemal in die große Handels- und Seestadt kommt, für die ersten Augenblicke zu verwirren.

Ich hielt mich an die Häuserreihen und wanderte burch Gaffen und Gaffen, mein Hotel suchend.

Ich kam an ungeheueren Fleisch- und Gebäckauslagen, an belebten Theeschänken und Destillationen vorüber; dann hatte ich wieder rechts und links hohe Glasmände voll Gold und Silber und Edelgestein, Natur- und Aunstschätze aller Gattungen und aller Länder, dann stand ich plözlich vor dunkeln Gründen, in welchen sich die Sterne und Strahlen der Lichter spiegelten — das waren die Seen und Teiche und Canäle der Alster. Und welch' bunte Welt, welches Leben, welche Eleganz überall!

Ich eilte weiter, ich blickte zu ben stolzen Balasten auf, ich sah die malerischen Formen der altdeutschen Häuser, ich weidete mich an der Pracht der Noblesse und ich war grob gegen zudringliches Gesindel, aber ich vergaß auf mein Hotel.

Ich ichleppte meinen Handkoffer weiter und weiter; ich kam ja nicht des Hotels wegen nach Hamburg, ich wollte den ersten Eindruck recht empfniden. Ich kam in dunklere, einssamere Gassen, da war viel manständiger Staub und Geruch, und schmutziges Schiffers und Fischervolk schrie und fluchte und lachte.

Plöglich hatten die Häuser ein Ende und vor mir stand, weit in die Nacht hineinragend, der Mastenwald. Das Ge-sindel wurde noch zudringlicher. "Fründ, ich bedel nich! Dat nich, awers tragen! Ich will of ken Geld! Nu wet ich nich, wo will Er vun Nacht slapen? Wat is dat för'n Ding? — Du hest Di den Düwel verswarn! Will er sin Or verkopen?" rief es mir von allen Seiten zu und drängte sich an mich.

Haft Dich zu weit vorgewagt, bachte ich und nahm eilig ben Rudweg und floh burch mehrere Gaffen.

Balb darauf hatte ich mein Hotel gefunden, in welchem ich mich auf einige Tage einmiethete.

Oft noch bente ich seither nach über ben lebendigen, unendlich mannigsaltigen Hasen, an dem ich stundenlang spazieren ging, über die kleinen und großen und ungeheuren Schiffe, zwischen welchen ich mich durch Jollenführer herumschauteln ließ; über den Thiergarten, den ich besuchte, den Michaelsthurm, den ich bestieg, über den Jungsernstieg und die Börse, über den Bazar und die Anlagen, und darüber, wie ich das Riesenschiff "Harmonia Hamburg" bestieg.

Es lag seit Tagen im Hafen und rüstete sich zur Absahrt nach New-York. Ich staunte über die bequeme und zweckmäßige Einrichtung, über die Unzahl von Räumlichkeiten, vom eleganten Salon bis in die Theerkammer hinab; da sehlte nicht das Billard, nicht der Toilettekasten, nicht der vergoldete Lustre und nicht der kostbare Teppich. Tischler und Schlosser und Tapezierer hämmerten überall um die schadhaft gewordenen Gegenstände auszubessern; Maschinen arbeiteten, mittelst welcher man die Vorrathskammern und die Waarenräume süllte. Ueberall reges Rüsten und Sichern auf die Tage, in welchen man dem Weltmeere preisgegeben sein wird.

In die Heizkammer ber Dampfmaschinen rollten Steintohlenladungen, an den äußeren schwarzen Schiffswänden hingen Männer, welche dieselben mit Theer bestrichen, und auf den Masten kletterten Seiler und Zimmerleute.

Ganz oben an der Spige des mittleren Mastes, wo die beutsche und die nordamerikanische Flagge wehten, saß auf einem Querbrettchen ein Junge und machte eine dritte Fahne mit den Farben New-Yorks flott, welche sich zwischen den Strickleitern verwickelt hatte.

"Dat is be ni Schepjunge!" sagte ber Mann, ber auf bem Schiffe mein Führer war, "hett be Schlingel ken Gelb un ten Bober un Mober und will nach Amerika gahn."

Jetzt erst sah ich ben Knaben auf bem Maste näher an — bei Gott, es war mein junger Bekannter, ber kleine Auswanderer.

"Simonis!" rief ich hinauf.

"Grüßen Sie das medlenburgische Land!" rief er herab und lustig flatterte die Fahne New-Porks.

Am nächsten Tage ging die "Harmonia Hamburg" vom Stapel. Am Hafen stand eine große Menschenmenge und Biele schwenkten die Hüte und die Taschentücher: Gruß den Seefahrern und dem Lande jenseits des Meeres.

Auch ich ließ mein weißes Tüchlein wehen, benn in der höchsten Krone des mittleren Mastes, zwischen den drei statternden Fahnen, stand Simonis und schwenkte sein Hützlein. — So glitt das stolze Schiff still stromabwärts.

Nach Amerika.

Amerika ist bas gewaltige Dampfroß, mit sich fortreißend England, Deutschland, Frankreich und all' die anderen Waggons mit und ohne Räber. Und unaufhaltsam rollt und schleift der Zug durch die Zeit . . . .

Glück auf!

## Ein Spaziergang in Hamburg.

enes Hamburg, welches der furchtbare Brand von 1842 verschont hatte, steht heute noch da, wie ein vergessenes Stück siedzehnten Jahrhunderts.

Die Häuser sind röthlichgran, aus bemalten Ziegelwänden, zwischen welche fich in Rreuz und Quer Solzbalten ziehen. Die gahlreichen Erter, die fteilen, rinnenformigen Biegelbacher nehmen sich malerisch aus. Biele Gebaude haben, weil ber erfte ober zweite Stod hervorsteht, icheinbar eine ichicfe Stellung und man meint, fie wollten in die Gaffe hereinfallen. Die Gaffen dieses Stadttheiles find fehr ichmutig und es verirrt fich felten ein zierlicher Spazierganger ober eine elegante Carroffe in dieselben, benn hier lebt die Armuth und bas Elend. Sier darbt manches Weib, bem die Meereswellen ben Gatten ober ben Sohn genommen, manches Rind, bas vater- und mutterlos hier dem Laster erzogen wird, und auch so mancher Mann, der trot feiner Arbeitsfraft und feiner ehrlichen Abstammung dem Gesetze nicht in's Auge ichauen mag. Man tann ihnen ja begegnen, diefen ichleichenden, bleichen, hohlaugigen Geftalten, aber es ift beffer bei Tag als bei Nacht.

Gi freilich feiert man in mancher Stube auch ein liebes beiteres Fest. Der Mann, ber Bater ift zuruckgekehrt aus

Amerika, aus Oftindien: ein paar Wochen sind dem alten Matrofen unter ben Seinen gegonnt; fein Schiff im Safen wird wieder flott und julett brennt ihm gar felbst ber Boden unter den Fügen. Man fieht ihn wenig am Jungfernftieg, er fühlt sich allzufremd in ber mobernen Welt, die auf Trottoirs und Teppichen mandelt; er mag aber auch nicht hinaus in den hammwald, und in den Thier- und Blumengarten, es schwindelt ihm fast auf der grünen Landschaft und es wird ihm ichwul zum Ersticken. Um liebsten ift er am Safen bei dem Baffer und bei dem Theergeruch, dort verzehrt er feinen Morgenbranntmein und fein Stud Sped und flettert auf Schiffen und Maften umher und brummt Seemannslieder, und endlich geht's boch wieder hinaus in bie hohen, emigen Baffer, in feine wogende, leuchtende Welt, murbig in ihrer Schonheit bes Mannesgemuthes, murdig in ihren Gefahren des Mannesmuthes!

Freilich, ber Aummer bleibt zuruck in den engen, dumpfen Stuben zu Hamburg und endlich kommt die Botschaft von dem verunglückten Gatten und Bater. Das ist Seemannslos und im Binnenhafen zu Hamburg steht ein Opferkaften für die Witwen und Waisen.

Die Mannigfaltigkeiten des Hamburger Hafens würden ein großes Buch füllen. Ich sehe sie noch auf dem grauen Wasserspiegel der Elbe, die unzähligen Masten und Segeln, die mächtigen Boote, die kleinen Kähne und die schmutzigen Gesellen, die sich auf all' dem herumtreiben mit einer bewundernswerthen Sicherheit. Ich sehe noch die Docks am Ufer und die braunen Pfähle, an welche mit Ketten und Seilen die Schiffe gebunden sind. Ich höre es noch, das rohe Gepolter und Gelächter der Lootsen und ihrer Weiber. Fischermädchen tragen auf den Achseln an wageförmigen Balken

Körbe mit Fischen, Gemuse und Brot und schreien: "Kopt Rarpen, topt Hechte; topt Buttel, topt Kot!" So gehen sie bem Hafen entlang vom Morgen bis in die späte Nacht.

Ein halberwachsenes Mädchen in Lumpen gehüllt drängt sich an uns und zerrt uns am Aermel: "Ich bi en Strackelbern!" Das heißt, es ist ein bemitleidenswerthes Kind, von dem wir uns durch einen Schilling loskaufen müffen.

"Dat is 'n Mann vun Ehr un Reputatschon!" schmeichelt uns ein alter Bettler, der ebenfalls eine Gabe will. Dann hören wir wieder das Hämmern auf den Fahrzeugen, das monotone Johlen der Lootsen und die Fischermädchen mit ihrem ewigen: "Ropt Karpen, kopt Hechte; kopt Wuttel, kopt Kok!"

Eines Morgens schritt ich dem Hafen entlang flußabwärts. Ich wollte doch einmal sehen, wie lange das so
fortginge mit dem Mastenwald und mit dem Seemannstreiben.
Und das ging so fort, bis gegen Altona hinaus. Indeß, als
es ruhiger wurde und sich der Wald gelichtet und ich eine
freie Aussicht hatte auf den schönen breiten Strom, auf
welchem zahllose Segelschiffe auf- und abglitten, ging ich
noch eine Weile fort. Es lag zwar ein zerrissener Wolkenhimmel über dem lebendigen Seebild und es siesen gar
cinzelne Tropfen, doch die Stille und die Einsamkeit that
mir wohl, es war mir, als sei ich aus diesem Wogen und
Stürmen des hochbewegten Lebens endlich wieder an das
Gestade des Gemüthes gelangt.

Ich kam an Altona vorüber und meinte, ich sei noch immer in Hamburg. Ich schlenderte weiter, ich war ja schon tagelang nicht mehr so allein gewesen, als nun; — ich bin einmal so, ich kann das Träumen nicht lassen.

Es begann zu regnen, doch ich zog den Mantel enger und ging weiter. Rechts hatte ich eine lange Gartenmauer, links standen junge Laubbäume, zwischen welchen ich auf den Strom sah. Die Regentropfen, die in den Strom sielen! — gab das nicht ein poetisches Denken? Und die Tropfen, die auf mich sielen? Das gab auch ein Denken. benn sie stelen zahlreich

Endlich tam ich zu Häusern; dort stand auch eine Kirche und vor der Kirche eine riefige Linde — die ist wohl so gut und giebt mir Dach, bis der Regen vorüber ist!

So stand ich unter bem alten Baum und hörte bem Rascheln zu und sah wie die Tropsen in den Sand schlugen, Ich war eigentlich in einem Friedhof, benn an der Kirche hin waren Kreuze und Denksteine. Selbst an der Linde, unter der ich stand, war in einem Gisengitter ein grauer, hoher Stein. Will sehen, auf wessen Grab ich stehe.

Ei freilich fah ich's und ich erschrat beinahe. Auf dem grauen Stein ftand Folgendes eingegraben:

"Saat von Gott gefäet.

Bei seiner Meta und bei seinem Kinde ruhet Friedrich Gottlieb Rlopftock.

> Er war geboren 2. Juli 1724, er starb 14. März 1803.

Deutsche, nähert euch mit Ehrfurcht und mit Liebe ber Hülle eures größten Dichters. Nahet, ihr Chriften, mit Demuth und mit Wonne ber Auhestätte des heiligen Sängers, bessen Gelang Leben und Tod Jesum Christum pries. Er sang ben Menschen menschlich ben Ewigen, ben Mittler Gottes. Unten am Throne liege sein großer Lohn ihm, eine goldene heilige Schale voll Christenthränen.

Seine zweite liebende und geliebte Gattin Johanna Elisabeth setzte biesen Stein, anbetend den, der für uns lebte, ftarb, begraben ward und auferstand."

Also auf dem Grabe des heiligen Sängers stand ich; ber Regen hatte mich unter die Linde geführt.

Ich bin einer von Denen, die den "Messias" vollsständig gelesen haben. Bis zum Sterben habe ich den Heiland stets mit tiefster Theilnahme begleitet; was weiter hinaus mit ihm geschah, das ist für uns sündige Menschen nicht zu fassen — halten wir dafür. daß Christus der ebelsten Menschen einer war und daß er begraben wurde unter den Balmen. —

Auch der Grabstein oon Klopstock's erster Gemalin Margarethe steht im Gärtlein unter der Linde, derselbe trägt die Aufschrift:

"Margarethe erwartet da, wo der Tod nicht ift, ihren Freund, ihren Geliebten, ihren Mann, den sie so sehr liebte und von dem sie so sehr geliebt ward. Aber hier aus diesem Grabe wollen wir mit einander auferstehen, du, mein Klopstock, und ich und unser Sohn, den ich dir nicht gebären konnte."

Oben fäuselte es noch in den Blättern, aber die Sonne brach aus ben Bolten und die Regentropfen funkelten.

Diesen Spaziergang nach Ottensen habe ich aufgeschrieben zur Erinnerung an den "beiligen Sänger".

#### Auf dem Meere.

s war am Pfingstsamstag und in Hamburg.

Ich ging an den Hafen und ließ mich von einem "Jollen" durch hundert und hundert Fahrzeuge von allen Größen und aus allen Meeren der Welt hinausrudern zum Dampfer "Amsterdam", der fast mitten auf der Elbe lag.

Bor vielen tausend Jahren, man weiß nicht recht wann, haben sich die Menschen zum erstenmal auf eine riesige Rußschale gesetzt und sind vom sicheren User mit den Balmenschatten in das indische Meer hinausgerudert. Beil die Ruderschläge der zwei Schiffer — mehr hatten auf den Schiffen faum Platz — oft schwächer waren, als die Wellen der See, so haben sie über dem Fahrzeug eine Wand aus Baumblättern ausgerichtet, in welche der Wind blies und so Schiff weiter schob. Freilich haben sie diese Segel gewendet, bevor es Abend wurde, damit sie noch vor Einbruch der Nacht das sichere User, wo die Palmen standen, erreichten.

Und heute haben sich die Menschen Schlöffer gebaut, Balafte mit stolzen Prunfgemächern, mit geräumigen Speisejälen und prächtigen Vergnügungshallen. Und auf ben Zinnen der Schlösser liegen blühende Gärten und burch dieselben führen reizende Spaziergänge in Lauben und Lustzelte; da ergehen sich Herren und Frauen in Freude und Bergnügen und sind sorglos, wie sonst. Und unten im Geschosse hobelt der Tischer, hämmert der Schmied, preßt und dreht der Sattler und der Seiler und schafft die ganze Handwerkerwelt.

Und mitten in bem herrlichen Ban wirkt eine wunderbare Kraft mit eisernen Gliedern und Armen, und diese Kraft ist stärker, als hundert gesunde Männer zusammen, und sie wird hervorgebracht durch ein wenig Feuer und Wasser. Und hoch oben über den Zinnen blähen sich mächtige Fahnen, als ob der Sieg errungen wäre über alle Elemente.

Dieses Schloß nun, mit Allem, was darin und daran ist, stößt ab vom Lande und läuft hinaus in die hohe See und läuft tagelang und wochenlang. Und mitten auf dem Weltmeer, und hundert Meilen weit nichts um sich, als die tosenden, hochschlagenden Wellen, sind die Menschen im Palaste so sorglos und guter Dinge, wie daheim im frisch grünenden, waldreichen Thalkessel.

Das ist ein Schiff heutzutage. Aber so erstaunlich anders und großartig es geworden ist, bei der Form der Rußschale sind sie geblieben; — die Grundseste des schwimmenden Palastes ist eine Nußschale.

Meiner Tage hatte ich noch keinen solchen Segler gesehen, wie sie zwischen den Welttheilen verkehren, aber im Hafen zu Hamburg sah ich, wie so ein Ding ist, das die Civilisation hinübergetragen hat in die neue Welt und jetzt die Zinsen derselben wieder zurückbringt in die alte.

Auch ein paar Gäste aus Ostindien lagen im Hafen, die hatten gewiß Thee und Gewürze mitgebracht und wollten nun dafür Leinwand, Metallwaaren, Kase und Bachwerk und wohl gar irgend einen deutschen Trunk noch dazu.

Ich fah mir die großen Schiffe recht und so lange an, bis mich die Glode an den Bord des "Umsterdam" rief. Ich schiffte mich ein nach Holland.

Die untergehende Sonne, die wie eine rothe Scheibe in das Nebelmeer zu versinken schien, vergoldete noch die hohe Thurmspitze der Michaelskirche, als der Dampfer slott wurde. Die Dampsmaschine dröhnte unter dem Deck, die Räder rauschten in den grauen Wellen und die Stadt Hamburg mit ihren Palästen und Thürmen, mit ihrem Mastenwalde, der im Hasen steht, schob sich immer mehr und mehr zurück. Noch sah ich Altona und den Kirchthurm von Ottensen, wo der Dichter ruht, dessen "unsterbliche Seele den sündigen Menschen Erlösung" sang, und die Nacht sank nieder über Land und Wasser. Ich sah nichts mehr, als die seltsamen Gestalten auf dem Decke beim Scheine der an den Masten schaufelnden Laternen, und einzelnes Leuchten und Glügern in den plätschernden Wellen.

Auch sah ich noch auf hohem Gestelle den Capitan stehen und bessen Tigarre glimmen. Matrosen zogen kreuz und quer durch das Deck, ordneten die Füsser und Ballen, die mit nach Holland gingen, soderten Taue, zogen andere stramm, disputirten plattdeutsch oder holländisch und sangen wohl auch eintönige Seemannsweisen. Ich habe noch nichts Melancholischeres gehört, als diese Schifferlieder, sie kamen mir vor, wie ein klagendes, entsagendes Gebet. Und doch sindet man nicht bald so kecke und sebenssussige Menschen, als ein Seemann ist. Si, warum auch nicht! Ist seine Welt und Courage nicht dreimal so groß und weit und herrlich als die anderer Menschen; ist er nicht in allen Weltmeeren daheim und in allen Welttheilen obendrein? Er möge nur sustig sohlen und jauchzen, der Seemann, er sebel

Ich ftand ziemlich einsam am hintern Mast; ich war ber einzige Baffagier auf bem großen Frachtschiffe. Gewöhnlich seien wohl zehn bis zwanzig Mitreisende, sagte mir ein Lootse, doch jetzt über die Pfingstfeiertage seien die Leute nicht gern auf der See.

Ich konnte nicht begreifen, warum man an einem sonnigen Pfingstag nicht gern auf dem Meere sein sollte, freilich wohl ist das Festmahl der Schiffsküche spärlicher, als das des heimischen Herdes, aber für die festliche Geisteserhebung findet man wohl keinen erhabeneren Dom, als die endlose hohe See mit dem unermeßlichen Himmelsgewölbe.

Heute, am späten Abend, hatte ich weber Bedürfniß nach leiblicher, noch geistiger Nahrung, ich begab mich sofort in die Cajüte und legte mich auf meine Matrage.

Was man beim Scheine der Nachtlampe in einer Cajüte zweiter Classe sieht, das ist nicht viel. Außer einigen ärmlichen Lagerstätten an der Wand, einem Tisch mit beleisteten Rändern und irgend ein paar Tauen oder Simern, findet man kaum mehr, als in einem Gisenbahnwaggon dritter Classe. Ich schloß also die Augen, die mir ohnehin schon schwer waren. Noch hörte ich eine Zeit das Geposter und Geschrei der Matrosen auf dem Deck und das Plätschern des Wassers, von dem ich kaum mehr als einen Fuß entfernt war, dann schlief ich ein.

Nach mehreren Stunden, als ich wieder erwachte, war es in der Cajüte finfter und auf dem Decke still geworden. Auch das gleichmäßige Plätschern des Wassers hörte ich nicht mehr, dasür aber ein eigenthümliches Krachen an der Wand, ungefähr, als ob große Seile an dieselbe geschlagen würden. Dann war es für Augenblicke ganz still, dann toste Wasser, und dann war es, als ob Sandberge an die Wand prellten. Die Wand ächzte. Ich kam mir vor wie ein Quecksilbertropfen,

der nicht ruhig bleiben mag, der nach rechts und links fährt ohne allen Zweck.

Durch eine kleine Deffnung an der Decke fiel ein Tagsstrahl in den dunkeln Raum. Ich stand auf — ach Gott, jeht konnte ich nicht mehr auf den Füßen stehen! — wie ein Rausch war das; kaum daß ich die Treppenhabe ertappte und mich auswärts, durch die Fallthür gegen den oberen Raum behelsen konnte.

Es war ichon heller Morgen, als ich auf das Ded fam, und was noch war und was ich nun sah — auf das war ich nicht gefaßt. — Das nun mar es, bas hohe, gewaltige, eherne Meer! Ja, das war wieder ein Alpenland, braun und grun mit Schluchten und Bangen, Rammen und Gletichern. Aber biefes Alpenland mar allebendig, die Berge und Relfen stürzten ein und erhoben sich wieder; die weißen Rämme zerspritten in Schaum und aus den Mulden tauchten fie wieder hervor. Und Alles wogte und rang und begrub sich und stand wieder auf; und Alles mar so furchtbar groß und lebendig. Ach, Du fühnes, fleines Menschlein, wie ichau. telft Du fo luftig dahin über bem unermeglichen Rirchhof! Das Dich trägt und schaukelt, find hunderttausend lebendige Graber, und wenn Du hinabgleitest - Dein Beimatland gebenkt Deiner mit Lieben und Treuen; Dein Magblein macht in ber Rammer und betet für Dich; es schlummert und träumt von Dir. Dein Mütterlein, Dein blindes, weint und taftet nach bes Sohnes Band, es burftet nach bes Rindes Lippen, es ruft hinaus nach bem Berlorenen, aber es ist weit von Dir und die Wellen ichlagen über Dir zusammen und rauschen und wogen wieder dahin . . . .

Es ist unaussprechlich schön, aber ohn' Lieb' und Erbarmen, bas hohe, gewaltige, eherne Meer! Ich hielt mich an einem Tau und sah hinaus auf die Höhen der See. Auf dem braunen Horizont stand ein Schiff, so klein wie eine Fliege. Im Often lagen Wolken und durch dieselben schimmerte die große Scheibe der aufgehenden Sonne.

Und ich war allein in diejer unbeschreiblichen Größe und meinte, meine Seele fonne bas gar nicht ertragen.

In der frühen Morgenstunde mar Niemand auf dem Ded als ich, nur auf dem mittleren Maste im Tauwerk verstrickt, saß ein Lootse und rauchte seine Cigarre.

Ich wendete mein Auge wieder auf das Wellenspiel; ba bildeten fich draußen Gebirge und diese vereinigten sich zu einer langen, mannigfaltigen Kette, und diese Kette walzte sich langsam heran, schlug gewaltig an das Schiff und zerschellte.

Da bekam ich wohl auch manch' salzige Portion in's Gesicht, benn bas Meer will auf bas Deck und will anbins ben mit Menschen — es ist herausforbernb.

Ja, und zwar herausfordernd in verschiedener Bedeutung. Ich fühlte es wohl. Die Begeisterung ließ nach, ich wurde immer gleichgiltiger gegen die Schönheit des Meeres, und es ging Manches mit mir vor, bevor ich wieder auf meiner Matrage lag unten in der Cajüte. Da lag ich nun in Noth und Drang und hielt Pfingstfeier.

Als ich noch ein kleines Kind war, hatte mich boch meine Mutter auch gewiegt und ich befand mich sehr wohl dabei; und jetzt wiegt mich das Weer und ich befinde mich nicht wohl dabei. So dachte ich bei mir und war recht ungehalten auf meinen Magen, daß er mir die Freuden der Seefahrt so ganz und gar verdarb.

Für den Seefranten mare es am besten, sich immer auf dem Ded, möglichst am Mittelpunkte des Schiffes aufzuhalten, doch der empfindliche Wind, ber gewöhnlich schneibet, und das ftets auftretende Fieber läßt den Rranten gern die Cajute mahlen.

Endlich, nach zwei Tagen und zwei Nächten, als das Tosen und Krachen an der Wand wieder dem ruhigen Plätsschern gewichen, war Fieber und Unwohlsein verschwunden. Frischer Eindrücke fähig, eilte ich nun auf das Verdeck und betrachtete wieder das Gewässer. Aber das war jetzt ein ganz anderes, es war bläulich und ruhig. Eine große Anzahl Schiffe lag in Sicht und am Horizont sah man hie und da ein Streischen Land.

Wir maren im Buiberfee.

Die Flossenräder des Dampfers gingen sehr langsan, weil theilweise im Sand, denn das Wasser im Zuidersee ist sehr seicht und läßt nur die leichteren Schiffe in die Bucht. Alle Segel wurden aufgehißt, die Brise war eine günstige, und endlich sahen wir die Thürme von Amsterdam.

Fahnen mit ben hamburgischen und hollandischen Farben wurden aufgezogen, die Matrosen bereiteten vor zum Ankern, johlten wieder und fangen Seemannslieder.

Und als ich im Hafen von Amsterdam stand, vor den braunen, hochgiebeligen Häusern mit den weißen Balken und Gesimsen und Fensterrahmen, da blickte ich noch einmal zurück, hinaus über den Zuidersee und dachte an das hohe, gewaltige, eherne Meer und an die Menschen, die auf demsselben ziehen.

Glückliche Fahrt Allen nach Guden und Westen und Norden und glückliche Heimkehr!

### In Holland.

as man sich boch so kindisch ängstlich an die Brust der Urgroßmutter Erde klammert! Ist man nur ein paar Dutsend Klaster über dersselben auf einem Baum, auf einem Thurm oder gar auf einem niedlichen Ballönchen, gleich wird Einem verzweiselt unbehaglich. Und erst gar, wenn man auf der See ist; die Wellen sind gewiß nicht unartig, sie wiegen Einen mit weichen Armen. Aber so eine Landmaus mag nicht ruhig werden, dis sie nicht wieder über die Halme laufen und im Boden wühlen kann. Als ob Einem die Erde durchginge, als ob man der alten Urgroßmutter gestohlen würde! Gott sei Dank, sie nimmt jedes ihrer Kinder noch früh genug in den Schoß.

Als ich nach ber achtundvierzigstündigen Seefahrt in Amsterdam endlich; wieder sesten Boden unter mir sühlte, war ich glückelig, und doch war es immer noch nicht sester Boden; ich stand eigentlich auf Bäumen, sowie alle Amsterdamer auf Baumstämmen herumtlettern, wie die Eichhörnchen, benn die holländische Hauptstadt ruht sammt und sonders auf Pfählen. Zwischen den Pfählen ist nichts als Schlamm und Sand, dem Meere entstiegen. Die Holländer haben überhaupt ihr halbes Ländchen der See abgerungen. Wollt

fie nur einmal ansehen, die mächtigen Balle, Damme Canale, Deiche, wodurch das Meer immer mehr und mehr zurückgedrängt und das so gewonnene Land geregelt wird, und Ihr werdet sagen, die Hollander haben sich nicht allein ihre Städte, sie haben sich auch ihr Land gebaut; und wie die Städte kunstreich sind, so ist das Land fruchtbar.

Und so wie sich dieses fleißige Bolt in ötonomischer, so hat es sich auch in politischer Beziehung eine würdige Existenz geschaffen. Gin hollandisches Boltslied sagt:

Wij leven vrij, wij leben blij
Op Neërlands dierbren grond,
Ontwortsteld aan de slavernij,
Zijn wij door eendragt groot en vrij;
Hier duldt de grond geen dwinglandij
Waar vrijheid eeuven stond!\*)

Sofort haben es die Hollander so eingerichtet, daß sie auf den Basteien ihrer Städte statt Kanonen Windmühlen aufstellen konnten. Sehen allerdings für den Fremden ein wenig langweilig aus, diese hölzernen, ectigen Gesellen, aber sie sind sleißige Arbeiter, sie mahlen den Bäckern das Korn, sägen den Lischlern die Balken, klopsen den Webern den Hauchern den Gelehrten das Papier, zerreiben den Rauchern die Tabaksblätter und schlagen den berühmten holländischen Malern das Del.

<sup>\*)</sup> Wir leben frei, wir leben froh, Auf Riederlands theurem Grund, Entriffen jeder Sklaverei, Sind wir durch Eintracht groß und frei, Hier dulbet der Boden kein Zwingherrnband, Wo Jahrhunderte lang die Freiheit bestand!

Bor Allem sind diese bestügelten Riesen geschickt in Teichgräberarbeiten; sie verstehen es, die Beseuchtung des Landes zu regeln und pumpen das überstüssisse Wasser in's Weer hinaus. Und warum wäre denn auch die strömende Luft nicht ebenso zu benützen wie das strömende Wasser? Wenn der Mensch nur will, Alles wird sein Knecht, darum braucht er nicht erst den Bruder zu snechten. Thut, wie die Holländer, knechtet die Elemente und Euch selbst macht frei!

Ich sagte früher, wie ich froh war, als ich festen Boben unter mir fühlte. So eilte ich benn auf biesem ben bunkels grünen Grachten (Canale) entlang, ber Stadt zu.

Der Hafen in Amsterdam hat beiweitem nicht das Leben wie jener in Hamburg. Große Schiffe können wegen Berssandung des Zuidersees gar nicht hereinsahren. Wohl wehen hier auch bunte Wimpel und Flaggen aus verschiedenen Ländern, wohl kreuzen Boote nach allen Richtungen, wohl lärmen die Matrosen, aber es machte auf mich nicht mehr benselben Eindruck wie in Hamburg. Zudem war heute auch Feiertag und den Docks und den Canälen entlang wandelten nur festlich gekleidete Fußgeher.

Die Stadt selbst hat ein außergewöhnlich malerisches Ansehen. Die sehr dünnen Wände der Häuser sind aus rothen Backteinen, entweder nacht oder braun überstrichen. Die Fenster sind sehr groß und nehmen mehr als die Hälfte der Wand in Anspruch. Die Vertäselung der Fenster und Thüren ist weiß. Zu den Thüren führen stets einige Treppen ausoder abwärts; selten ist ein ebener Eingang. Die Gassenstühren saft überall Canälen entlang: das macht einen eigensthümlichen Eindruck — das nordische Venedig.

Ich eilte bem Hotel Pans. Bas zu. Ich fand es nicht fo leicht, als es meinem Reisebuch nach zu vermuthen war,

Ich san den Häusern wohl: "hier verkoopt men sterke dranken", oder "water en vuur te koop" oder "dit huis is te huur", aber nie den Namen meines Gasthoses. Endlich bat ich einen alten Herrn, daß er mir darüber Auskunst gebe. "Mijn genoegen!" antwortete dieser, "buiten sorg, hier!" Und ich war zur Stelle.

Im Hotel Bays Bas ist es gut wohnen und man spricht dort auch deutsch. Mein Zimmerchen im vierten Stock war sehr freundlich; es siel die Abendsonne durch das Fenster — die Abendsonne die über den Ebenen von Harlem niederging.

Das war ein behagliches Ausruhen auf bem Sopha. Ich ging an demselben Abend nicht mehr aus; ich sah in der Dämmerung nur noch eine Weile durch das Fenster über die Giebeldächer der großen Stadt; ich sah die zahlreichen Thürme und Kuppeln; ich hörte das melancholische, alle Viertelstunden wiederkehrende Spiel der Glocken, ich sah vom Hasen her einige Flaggen wehen, ich sah darüber hinaus die dunkeln Gebüsche und lichten Landhäuser der dem Hasen gegenüberliegenden Halbinsel — ich sah die Abendröthe, die stille, die wunderliebliche — ich sählte den milden Hauch des leicht athmenden Westes und ich hörte unten das dumpse Geräusch der Golde und ber Lust nachjagenden Menge. Ist nicht das Abendroth auch goldig, sächelt nicht der Zephyr auch wohlig um Wang' und Stirn — ja, wer sich damit begnügen wollte! Nicht einmal die Poeten.

Ich hatte in berselben Nacht einen unruhigen Schlaf — bas war noch immer ein Tojen an den Wänden und ein Schaukeln, und die Wellen gingen hoch und das Schiff war verschlagen und schwankte auf verlorenen Wassern. Wie doch so ein Eindruck lange nachzitert in den Nerven!

Den andern Morgen machte ich mich an die Besichtigung der Stadt. Die Kirchen sind schon zum Frühesten offen; vielleicht werden sie gar nicht geschlossen, es trägt so leicht Niemand etwas heraus. Es ist eben nicht viel darin. Nicht einmal ein Heiliger steht an den weißgetünchten Wänden; nur lehnt sich hie und da ein geschnitzter alter Seeheld oder irgend ein anderer großer Mann der alten Republik an die Mauer. Die Männer der Arbeit, die weisen Führer eines Bolkes sind die rechten Heiligen und Borbilder. Kommt, Leutchen, kommt in die Kirche.

In Amsterdam giebt es eine Unzahl von Confessionen; ba ist protestantisch, wallonisch, englisch-presbyterianisch, remonstratistisch, evangelisch-lutherisch (sich mehr an den Geist als an den Buchstaben der Augsburger Consession haltend), katholisch, armenisch-griechisch, jüdisch u. s. w., u. s. w. — Und Alle leben zusammen wie Menschen mit Menschen und es hat nicht einmal einen Haken am Traualtar und auf dem Friedhose.

Nun die Museen. Es ware doch lächerlich, wollte auch ich besonders versichern, daß Holland gute Maler hat! Richt viel weniger lächerlich ware die Beschreibung der Bilbergalerien und die Beurtheilung derselben, nachdem das schon so oft geschehen ist.

Ich sage nur, daß mir oft das Herz lachte, wenn ich sah, wie der Künstler die Natur verstand und die Wirklichteit mit dem Ideale so wundersam zu vereinigen wußte.

Bor bem Erzbilbe auf bem Botermarkt, bem großen Maler Rembrandt als "hulde van het nageslacht" im Jahre 1852 errichtet, stand ich auch eine Zeit. Warum hat Rembrandt so viel Nacht auf seine Bilber gelegt? — Hat er es wirklich gethan, um bas Leben zu malen, wie es ist? Bon zoologischen Gärten bin ich kein besonderer Freund. Da leben sie zwischen schweren Gittern und Eisennetzen, die armen Geschöpfe, und sie suchen immer einen Ausweg und sie betteln Einen an, daß man sie besreie; — da waren sie geboren für die schöne freie Welt und nun müssen sie ihr ganzes Leben im Gefängnisse zubringen, auf daß sich andere, stärkere, besähigtere Geschöpfe an ihnen ergötzen. Zwar geht es manchem Menschen auch nicht besser — kurz, ich hasse alle zoologischen Gärten von Thieren und Menschen.

Ich sah in meinem Leben schon viele solche Thiergarten; ich habe also ben in Amsterdam nicht besucht, obwohl er in seiner Art einer ber interessantesten sein soll.

Den botanischen Garten hingegen burchwandelte ich mit großem Bergnügen, da fand ich ja meinen alten Freund, ben Tannenbaum, und mein junges Liebchen, das Mafliebchen.

Als ich endlich mit diesem nordischen Benedig in meiner Art fertig geworden war, zog ich hinaus in das Land. Ueberall fruchtbare Wiesen und Felder, und Canäle dazwischen; dann wieder sandige Hügel mit Windmühlen, dann wieder fleine Wälder und nette Landhäuser — das ist Holland. Die Leute, einfach, aber sehr reinlich gekleidet, haben einen fühlen, ruhigen Charakter, sind gastsreundlich, im Allgemeinen intelligent und vor Allem sehr arbeitsam — das sind die Holländer.

#### Auf dem Kheine.

ch hatte mich schon so sehr gefreut auf den Dom zu Köln — dieses große, schöne Werk ist mir aber vorenthalten worden. Zum Behuse der Restaurationsarbeiten war der Bau von außen und innen so sehr mit Gerüsten überdeckt, daß jeglicher Eindruck, den er sonst machen soll, für mich verloren ging. Ich war wahrlich recht unmuthig darüber; nun hatte Köln keinen Reiz mehr sür mich. Ich hielt mich auch gar nicht lange dort aus, sondern zog weiter rheinauswärts.

An dem Hafen zu Bonn am Rhein standen drei Reissende und warteten auf den Dampfer "Humboldt".

Einer der Drei, in grauer, bequemer Reisekleidung, hatte kurze Haare und einen langen Schnurr- und Knebelbart. Er trug einen zierlichen Stock, einen Plaid und ein rothgebundenes Buch bei sich. Das war ein Industrieller aus Baltimore in Amerika.

Der Zweite trug einen schwarzen modernen Anzug und einen Chlinder, war wohlbeleibt und hatte ein rothes, bart-loses Gesicht. In der einen Hand hielt er einen Regenschirm, in der andern eine Hutschachtel. Der war ein Fleischhauer aus Sachsen.

Der Dritte hatte Kleider verschiedener Modeperioden am Leib, war weder bärtig noch wohlbeleibt, trug eine Reisedede und einen Bergstod bei sich und Augengläser auf der Nase. Der war ich.

So standen wir und warteten auf den Dampfer "Humboldt". Der kam denn auswärts von Köln, hielt am Hafen zu Bonn und wir Drei gingen an Bord. Wir hatten uns, wie wir waren, in Bonn zusammengesunden und beschlossen, die Rheinfahrt dis Mainz zusammen zu machen. Der Tag und unsere Gemüther waren heiter, der Magen durch ein entsprechendes Frühstück versorgt und der Fleischhauer lächelte und war ungeheuer vergnügt. Wir reisten alle Orei aus Plaisir, aber Jeder in einem andern Sinn.

Ich war ba, um ben Rhein zu sehen, mit Allem was brum und dran ist; ber Amerikaner interessirte sich blos für bas schöne Bergland am Rhein, während ber Sinn bes Fleischhauers von Sachsen nur nach dem — Mäusethurm bei Bingen stand.

Sein Schwager, der Soldat war, hatte ihm vom Mäusesthurm erzählt. Da hatten einst einen Bischof, weiß Gott warum, die Mäuse durch viele Länder versolgt, bis er endlich mitten auf dem Rhein den Thurm bauen ließ, in welchem er sich dann einschloß, um sich gegen die grauen Versolger zu verwahren.

Als wir an Königswinter und bem schönen, bewalbeten Siebengebirge vorüber kamen, brach ber Amerikaner zum erstenmale in Jubel aus. Der Fleischhauer glotte ihn an, er konnte nicht begreifen, wie man in Entzücken ausbrechen könne, wenn man einen Berg sieht.

Als wir an bem ichroffen Drachenfels, wo ber hörnerne Siegfried ben Drachen erichlug, an Ronnenwerth, bem Infel-

kloster und an Rolandseck, wo ber Ritter Toggenburg wohnte, ber gar so jämmerlich verliebt war, vorüber glitten, ba jubelte ich im Bereine mit dem Amerikaner. Am Fuße ber Ruine Rolandseck haben die Leute eine Menge kleiner Schlösser gebaut; Toggenburg heißt keiner von den Bewohnern, aber jämmerlich verliebt sind gar viele von ihnen.

Bon Rolandsed aufwärts ift man eine lange Strede mitten in ben Beinbergen.

Das Bild ist ein herrliches, in seiner Art einziges. Es giebt kein Dorf, das nicht sein Hotel und seine Villa hätte, auf jedem Hügel steht ein altes Schloß, ober ein neues, ein Lusthaus ober ein Kirchlein. Durch die Fichtenwälder schimmern Landhäuser oder halten wenigstens ihre bunten Fahnen empor zum heiteren Gruß und Willsomm den Vorüberwallenden. Und dazwischen kommen wieder graue Felsen mit ihren Kunstpsaden und Tunnels und wieder Dörser und Städte und Kornselder und Weinberge und Wälder. — So geht es sort dis Rübesheim, wo die Gegend flach wird.

Das find die gesegneten, hochgepriesenen, viel besagten und besungenen Ufer bes Rheins.

Und der Strom selbst? D, er ist schöner als die graue Donau, als die trübe, trage Elbe. Der Rheinstrom ist grun wie — die Lorbeern des Sangers.

Ber wurde nicht zum Poeten am Rheine!

Auch ber Amerikaner wurde poetisch; "o, bieses herrliche Hochgebirge!" rief er zuweilen aus, und der Fleischhauer fragte von Beit zu Beit: "Jest muß ja schon bald der Mäusethurm kommen?"

Aber ber Mäusethurm tam noch lange nicht. Cher tam die Burg Hammerstein, wo Raiser Heinrich IV. weilte, als er von seinem Sohne, Beinrich V., verfolgt murbe; eher

kam das Teufelshaus, dessen Mörtel aus dem Schweiße der Arbeiter gemacht, das aber dis heute noch nicht fertig geworden ist, sondern als Ruine dasteht; eher kam das herrliche Stolzenfels, das schönste Bergschloß am Rhein, von Friedrich Wilhelm IV. erbaut; und eher kam die alte Kaisersstadt Koblenz mit der großen Festung Ehrenbreitstein — aber den guten Mann wollte nichts interessiren, als der Mäusethurm.

Als er nun sah, daß sein Los benn einmal Hoffen und Harren sei, öffnete er seine Hutschachtel und zog eine kolossale Salamiwurst heraus, zu Trost und Labe für sein harrend Herz.

Der Amerikaner, ber sonst unverhältnismäßig viel in feinem rothen Buche las und darüber manches Intereffante übersah, blidte boch nun wieder einmal in das Freie und wunderte sich über die großen Fabriten, die er hier fah, er hatte gemeint, Deutschland mache nur in Rleingewerbe und bie Fabriken seien blos das Brivilegium Englands und Ameritas. Noch mehr aber staunte er über ben außerst lebhaften Berkehr am Rhein, und in diesem Stude staunte auch ich wieder mit ihm. Der Strom felbit ift ungemein befahren; aufer ben hunderten von Alofen und Seglern und Rahnen befinden sich in den Sommermonaten des Tages hindurch amischen Roln und Mannheim immer 25 bis 30 Dampfer auf den Wellen. Dazu kommen noch die Gijenbahnen und Landstraßen an beiden Ufern des Rheins. Auf den Dampfern fährt der Tourift, der Geschäftsmann auf der Gisenbahn und für die Landstraßen finden sich immer noch genug luftige Handwerksburichen, Arbeiterkarren und Romödiantenwagen. Da passirte die Straße gerade eine herumziehende Symnastiter-Befellichaft mit ein paar Tangbaren. Als diefes der Fleischhauer bemerkte, sprang er so hoch entzückt von seinem Site auf, daß ihm schier die Salami über Bord gestogen wäre. Er blickte den Bärentreibern so lange nach, als sie in Sicht waren und rief dann aus: "Ach, Herr Jeses, was man doch am Rhein Alles sehen kann!"

Nun jogen wir vorüber an dem hiftorischen Ronigsftuhl, wo die Rurfürsten 1400 Raiser Wenzel's Thronentfetung aussprachen und ben Pfalggrafen Ruprecht zum beutschen Ronig ernannten. Und wir zogen vorüber an ben grauen Ruinen Sternberg und Liebenstein, einst die Burgen ameier Bruder, welche fich einer Jungfrau wegen befehbeten, bis Giner von ihnen im Rampfe blieb. Und wir jogen porüber an den malerischen Ruinen der 1794 von den Frangofen gerftorten Burg Rheinfels und an ber Beite Reu-Ratenelnbogen, gewöhnlich die Rat' genannt. Und endlich tamen wir zu dem berühmten Lurlenfelsen. Ich erzählte meinen Befährten die Sage von der Lurlen, erzählte ihnen pom Schate ber Nibelungen, ber im Rheine begraben liegt, und erzählte ihnen viele andere Sagen bes beutschen Stromes. Der Ameritaner fah diesmal gar nicht in fein rothes Buch, sondern hörte zu wie ein Kind; auch der Sachse schien aufmertfam meinen Erzählungen zu horchen, nur fragte er endlich: "Und wo ift benn nachher ber Mäusethurm?"

Und siehe, als wir an Oberwesel und an der Beste Schönburg, der Wiege des berühmten Geschlechtes, vorüber gekommen waren, da stand gerade vor uns, mitten im Rheine ein Thurm. Der Fleischhauer stellte sich sest an die Lehne und murmelte freudig: "Der wird es wohl sein!" Aber der war die kleine Inselburg, die sogenannte Pfalz, von der man sagt, daß in derselben die Pfalzgräsinnen ihre Niederkunst erwarten mußten. In Wahrheit mochte der Thurm

wohl zum Schutze bes Rheinzolls erbaut worden sein. Nun kamen wieder Tannen- und Buchenwälber, Obstgärten und terrassensige Weinberge. Was sollte ich doch vom Rhein- wein sagen? Der Dichter singt:

"In ganz Europia, ihr Herren Zecher,
If solch' ein Wein nicht mehr! —
Um Rhein, am Rhein, da wachsen unsere Reben,
Gesegnet sei der Rhein!
Da wachsen sie am User hin und geben
Uns diesen Labewein.
So trinkt ihn denn und sasset aller Wege
Uns freu'n und fröhlich sein!
Und wüßten wir, wo Jemand traurig läge,
Wir gäben ihm den Wein!" (Claudius)

Während ich bem Amerifaner dieses Lied vorsagte, brutete ber Sachse an einem Plan, ber fehr vernünftig war. Er hatte ben Entichlug gefaßt, in mahrhaft fosmopolitischer Beise ben Amerikaner, ben Desterreicher und ben Sachsen bei einem guten Glase Rheinwein leben zu laffen. Schon wollte er den Kellner rufen — da schlug in diesem Augenblid bie Schiffsglode an, wir waren in Bingen und beim Mäusethurm. Es ift ein fehr unbedeutender, runder, thurmartiger Bau auf einer kleinen Insel, mahrscheinlich einst für ben Rheinzoll aufgeführt. Das war nun für ben guten Fleischhauer die größte Merkwürdigkeit am Rhein; lange starrte er barauf bin, bann schüttelte er ein wenig ben Ropf und fette fich zu feiner Sutschachtel. Er ichien nicht gang befriedigt zu sein von dem Gesehenen, für das Rommende war er vollständig interesselos und bemerkte er einmal, so ein Waffer und folche Berge fehe man in Sachsen auch.

Der entzückte Amerikaner behauptete freilich, es gabe keine schönere, romantischere Gegend in ber ganzen Welt, als bas Land am Rhein; aber ich bin überzeugt, nach einigen Tagen wird er biese Behauptung widerrufen haben, denn ber Mann ging in die Schweiz.

Als unser Dampfer an Geisenheim mit seiner schönen, gothischen Kirche vorüberrauschte, ging bereits die Sonne unter. Den wahrhaft paradiesischen Garten des herrlichen Rheingaues bis gegen Wiesbaden hinauf sahen wir nur mehr in der Dämmerung. Endlich war es ganz dunkel geworden, nur der Halbmond stand über dem Mast und zog vom Ufer bis zum Schiffe einen strahlenden Streisen durch den breiten Strom.

Noch eine Wendung füdlich und nun fahen wir die Lichter und die bunteln Umriffe der Thurme von Mainz.

Wir brei Gefährten brachten die Nacht zusammen in einem Hotel zu; beim Rheinwein stießen wir an auf bas Wiedersehen in — kurz, irgendwo auf der Erde. —

Den andern Tag trennten sich die brei Reisenben. Der Eine, mit dem langen Schnurr- und Anebelbart, suhr mit dem Dampfer "Humboldt" weiter auswärts nach Mannheim; der Andere mit dem schwarzen, modernen Anzug und der Husschachtel zog gegen Franksurt, und der Dritte mit dem Bergstock und den Augengläsern wanderte in das schöne Schwabenland.



#### Im Schwabenlande und zu Strafburg.

m Zickzack, wie der Blitz fährt, fuhr ich durch das Schwabenland. Das ging von Darmstadt nach Karlsruhe und nach Heidelberg und nach Stuttgart und nach Rehl und endlich schlug ich gar im Münster zu Straßburg ein. Es war vielleicht ein zu tolles Rennen durch das schöne Land, aber es lag was Unstetes in mir. War's eine Uhnung? In wenigen Tagen nachher brach der deutschsfranzösische Krieg los.

Auf der Fahrt zwischen Ludwigsburg und Pforzheim flog eine Schwalbe durch das Fenster in den Waggon und jetzte sich zitternd auf die Achsel eines kleinen, ärmlich getleideten Mädchens, das neben einem alten, grämigen Weibe saß. Draußen kreiste ein Habicht, der hatte den kleinen Gabler wohl versolgt und so hatte sich dieser zu den Menschen gestüchtet. Es war rührend, wie das arme Thierchen zitterte und ängstlich bittend umherblickte, daß man ihm doch nichts thun möge. Ein rothhaariger Junge schien aber das nicht zu verstehen; dieser grinste ganz mordlustig und streckte schon seine braunen Finger nach dem Bogel aus, aber das Mädchen rief laut und zornig drein: "Gescht! Der Dunder soll di in Erdsboden verschlage, i sag dersch, Du Lümmel!"

Da lachten Alle, die im Waggon waren, und als endlich die Schwalbe wieder durch das Fenster und fortgeflattert war, fragte ein ältlicher, heiterer Herr das grämige Weib, ob das fleine Mädchen ihre Tochter sei.

"Gott bewahr' mich," antwortete das Weib bitter; "ein Bettelkind ist's und ba hab' ich's in's Haus genommen aus reiner Barmherzigkeit, und was mir das Wesen dasir Bersbruß macht jetzt, das ist gar nicht zu sagen. Haben es ja gehört, das Maul hat's wie ein Scheermesser und die Hände hat's wie ein Wachsmändl; nicht einmal die Supp' verdient es, die's täglich haben will, geschweige die Karstoffeln dazu!"

"Nu, nu, bas Mabchen ift noch zu jung, aber es wird Glück haben — ein Mensch, bem bie Schwalben zustliegen, hat immer Glück," sagte ber ältliche Mann, ber neben einer gemuthlichen Frau saß, mit ber er bann heimlich sprach, und bie offenbar seine Gattin war.

Der Zug war schon an Karlsruhe vorüber und ging stüblich gegen Rastatt, als ber heitere Mann zum grämigen Weib sagte: "Gott hat uns mit Hab' und Gut, aber nicht mit Kindersegen bedacht; wollt Ihr uns das Mädchen überstassen?"

"Du lieber Himmel, da thate mir der Herr ja die größte Wohlthat und dem armen Burme da auch; bitt', Befele, bitt' den Herrn und die Frau da, daß sie Dich mitnehmen!"

Das Kind bat nicht erst, es setze sich gleich zwischen bie Beiben und die Beiben sagten: "So, Befele, und jetzt nenne uns Bater und Mutter!"

So weit war es mit meinen Reisegefährten gekommen, als ich in Appenweier ausstieg. Ich konnte es nicht unter-

lassen, bem Chepaare, bas Gott mit Hab' und Gut, aber nicht mit Kindersegen bedacht hatte, die Hand zu brücken und zu seinem neuen Töchterlein sagte ich: "Befele, die Schwalben bringen immer Glück, merk' Dir's!"

Indes, wer hatte eigentlich das Glück gebracht, die Schwalbe oder ber Habicht, oder ber rothhaarige Junge, oder das gute Herz des heiteren Mannes, oder die lieben und tropigen Aeuglein des Mädchens? —

In einem Dorfe bei Appenweier, gegenüber von Straßburg, lebt ein Pfarrer, von dem ich eine Menge in mein Notizbuch schrieb.

3ch hatte eine Empfehlungsfarte an ihn.

Wir begegneten uns zum erstenmal, aber ber Willfomm in seinem Hause war so herzlich und mit offenen Armen geboten.

Es war eine wahre Freude, wie die alte, rührige Wirthschafterin auf gut badisch das Tischlein beckte. Was mit gutem Willen geboten ist, muß mit gutem Appetit verzehrt werden! Das hat meine Großmutter oft gesagt, und just im Pfarrhose siel mir's wieder ein.

Während ich aß, sagte mir der Pfarrer, ein noch junger lebenslustiger Mann, daß er von meiner Ankunft schon unterrichtet gewesen sei, und daß er für die Zeit meines Ausenthaltes bei ihm Unterhaltungen, Ausslüge u. s. w. angeorduct habe. "Wir gehen," meinte er, "nach Baden, Allerheiligen, in die Kniedisbäder, zu den Erhberger Wassersällen, in das Kinzigthal und natürlich nach Straßburg."

Der gute Mann war fast betrübt, als ich sagte, daß ich mich, meinem Reiseplan gemäß, nur einen Tag bei ihm aushalten könne. Er machte ernstliche, ja verzweifelte Bersuche, biesen ungeschickten Reiseplan umzustoßen; ich selbst half ihm

hierin, benn ich hätte mir in dem traulichen Hause und in ber lieblichen Gegend bes Oberrheines einen längeren Aufenthalt nur zu sehr gewünscht; aber es wollte uns Beiben mit dem besten Willen nicht gelingen, da ich die Besteigung des Rigi in der Schweiz für einen der nächsten Tage bestimmt hatte.

Des Pfarrers Programm schmolz also zusammen bis auf den Ausslug nach Straßburg. Sosort suhren wir noch an demselben Nachmittag auf der Kehler Zweigbahn von Appenweier nach Kehl und über die Rheinbrücke nach Frankreich.

Schon lange sahen wir den äthergrauen Thurm des Münsters über den Sträuchern und Bäumen der Ebene emporragen und endlich stand der Zug im Bahnhose und ich und mein Pfarrer schritten langsam hinein in die "wundersschöne Stadt".

Schoner kann mir in ber gangen Bilbnerkunft nichts fein, als ein reiner gothischer Bau, und reiner kann kaum ein gothischer Bau fein, als ber Münfter zu Strafburg.

Es ist ein erhabenes, ehrwürdiges Riesenwerk. Im breizehnten Jahrhundert ist es aus der Erde emporgestiegen. Auf welche Zeiten und Menschen hat es seitdem niedergesehen! Mehreremale schlugen die Schwingen der Weltgeschichte selbst an den edlen Bau, aber er brach nicht zusammen wie die Geschlechter der Menschen an seinem Fuße.

Lange standen wir da; es war ein überwältigender Ansblick für mich.

"'s ist doch was Wunderbares!" rief der Pfarrer aus, "die Deutschen haben ihn gebaut! 's ist nur schade, daß er den Franzosen gehört!"

Ueber unsern Sauptern rauschte ein Kastanienbaum, ber fagte es uns: Roch bevor biese meine Blatter abfallen,

wird auf des Münsters luftiger Krone die deutsche Fahne weben!

Aber wir verstanden ihn nicht. Es war im Sommer 1870.

Unmittelbar vor bem Baue kann man betrachten, wie jedes von der Ferne gesehene Säulchen oder Thürmchen wieder in viele Einzelnheiten auseinander geht, und daß selbst das Kleinste mit bewunderungswürdiger Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt ist. Die Größe des Gebäudes aber kann man gerade in seiner unmittelbaren Nähe am wenigsten beurtheilen und es ist im Allgemeinen die Form der Borderseite desselben derart, daß die Höhe des Thurmes weniger auffällt. Der Andlick des Stefansthurmes zu Wien vom Stefansplatz aus imponirt in dieser Beziehung mehr.

Wir eilten nun, um den Bau noch im Innern zu schauen. Als wir vor der aftronomischen Uhr standen, guckte aus einem Häuschen just der Tod mit der Sense heraus; da rief mein Pfarrer lustig: "Scher' dich aber gleich in's Loch!"

Wir stiegen auf den Thurm. Auf der Plattform sahen wir die Rheinebene und den schwenen Strom, und wir sahen die Bogesen und die blauen Berge des Schwarzwalbes.

Diese Sohe mar ein Lieblingsplat Goethe's mahrend seines Aufenthaltes in Strafburg. Gin Stein auf ber Plattform tragt seinen Namen.

# Eine Wanderung in der Schweiz.

enn man sich von Graz über Stralsund und Amsterbam nach Luzern rädern läßt und endlich auf eigene Socien kommt, so sieht man sich nicht erst um, nach Hotel und Staubbürste, nicht erst nach dem Pfyffer'schen Relief, nicht nach Thorwaldsens Löwen, nein, man flieht, eilt fort, fort — auf eigenen Füßen!

3ch lief, taum ich bem Bahnhofe entsprungen mar, über bie eingebecte Holzbrude, an ber ich im Borübereilen nur bemerkte, daß fie mit ihren alten Wandgemalben einer Bildergalerie ahnlich sieht, und ich lief bem Safen und bem Ufer bes Bierwalbstädtersees entlang gegen Rugnacht. Dir mar unfäglich mohl und leicht, ich wollte nichts von Menschenwert und Stadtluft, ich wollte die große Natur bes Sochgebirges, die ich feit der Rahrt über den Semmering ichon so lange entbehren mußte. Das endlich war wieder die freie frische Luft voll Harzduft, voll Balbegrauschen - mein Ich tam mir vor wie getragen, ich berührte bie Element. Erbe kaum. Wie ein Reh lief ich am See entlang; ich war außer mir por Freude, daß ich wieder in ben Bergen mar. Doch mas waren das für Berge, was mar das für ein Alpenland! Rest, Du mein Gott, fah ich's erft, ich ftanb mitten in ber gewaltigen Schweig.

Da lag vor mir der vielarmige See, so ruhig, so dunkelblau, wie das stille, unermeßliche Himmelsauge an einem heiteren Herbstabend. Ein einziges Segelschiffchen glitt über den Spiegel und es war mir, als trage das einsame Segelschiffchen Poesie über den See — mehr konnte ich nicht erkennen.

Diesseits liegt bie grüne Wiese und ein kleines Landhaus mit großen, grün eingerahmten Fenstern und grauen, schuppenartig verkleideten Wänden; vor dem Hause sind Lauben und Rebenpflanzungen.

Jenseits des Sees aber, am bläulich schattigen Ufer erhebt sich der dunkle Wald und die düstere Felswand, und nun ist geschichtet Felswand auf Felswand — hoch empor hat es sich gebaut und gethürmt in allen Lagen, in allen Gestalten, und oben an den Hängen und höchsten Hörnern kleben Nebelssocken wie weiße Blüten.

Aber siehe, jene Klamm bort, aus welcher ber Wasserssturz wie ein mildweißes Band niedergeht, öffnet uns einen Blick in ben Hintergrund.

D, keine von allen Jungfrauen, die ich je gesehen, bewundert, angebetet, hat mich so eigen bewegt, als die Jungfrau\*), die ich jetzt sah durch die Felsenklamm in dem Hintergrund. Da lag sie hingegossen auf der erhabenen Ruhesstatt des Gebirges — still und ernst und lissenweiß und im Abendsonnenkuß hold erglühend. — Aber was drängt sich da für ein wilder, sinsterer Geselle vor\*\*), uns den Blick auf das liebliche Bild abzuschneiden?

Wie ein Berzweifelter fteht er ba, muft und zerriffen; ewig ftarrt er nieber in ben tiefen Gee, ob er mogt und

<sup>\*)</sup> Rame bes Gletichers.

<sup>\*\*)</sup> Der Bilatus, welcher fich westlich am Bierwalbftabterfee erhebt.

fluthet, ob er ruhig ist. — So stürze dich hinein! — Nicht boch, wer weiß, welch' Leid in deinem Herzen nagt; dir steht die Jungfrau nahe und ihr blickt täglich zusammen und jett — küßt sie die Sonne; vielleicht ist's das! — Man erzählt sich wohl auch noch Anderes von dir, du sinsterer Riese. Da kam der römische Landpsleger Pilatus, und aus Reue, daß er den Nazarener zur Hinrichtung verdammt hatte, stürzte er sich von dir in den See und davon hättest du den Namen. Ist das wahr?

Wer hatte sie alle gahlen mogen, die Spiten und die Firnen und die Gletscher, die man von diesem einen Punkte aus, wo ich wie eingewurzelt stand, fah!

Links vor mir, unmittelbar über bem Seearm, erhebt sich ein grünlich-grauer, theilweise felsiger, theilweise bewaldeter Berg, in Form einer abgestumpsten Phramibe. Dieser Berg ist ber Nigi. Auf ber höchsten Spite desselben leuchtete ein weißer Punkt, das Hotel Rigi-Kulm. Und morgen, wenn die Sonne aufgeht, mußt du dort oben sein, und heute, da sie schon beinahe untergeht, bist du noch weit davon, und hast noch gar keine Herberge.

Einlabende Höfe genug, einlabende Menschen auch, benn die Ufer des unsäglich schönen Vierwalbstädtersees sind dicht besätet von lebenslustigen Armen und Reichen, die in niedlichen Häusern oder stattlichen Villen wohnen. Aber ich fühlte ja noch die Flügel an den Fersen, und es lag Küßnacht nicht mehr fern. Dieser kleine Ort mit den großen Häusern ist so einladend, wie sein Name, es war, als ich ihn erreichte, auch schon bedeutend dunkel geworden, aber trothem ging ich auch hier vorüber. Von Jmmensee (am Juger See) aus, so hieß es in meinem Handbuche, ist der Rigi am kürzesten und bequemsten zu besteigen; mein Ziel für heute war Immensee.

So ging ich. Bor mir leuchteten Johanniswürmchen, über mir die Sterne. Und Grillen hörte ich singen; in Steiermark thun es an so herrlichen Abenden auch die Burschen. Kaum eine halbe Stunde hinter Küßnacht kam ich zu dem berühmten Hohlweg, wo Wilhelm Tell den Schuß nach Gekler gethan. Es war fast ganz finster, denn die Bäume hingen über mir zusammen. Ich blieb stehen, ich dachte an Schiller's Meisterwerk, an die Tradition, an das Reichsvogtenthum der alten und neuen Zeit. Mit tiesem Pathos begann ich endlich zu deklamiren: "Durch diese hohle Gasse muß er kommen!"

"Er isch schon ba!" rief es plöglich hinter mir und zwei Urme legten sich um meinen Leib.

Ich war im ersten Moment so erschrocken, daß ein ganzes Planetenshstem vor meinen Augen funkelte, aber im zweiten schwang ich meinen Stock. Da zogen sich die zwei fremden Arme zurück, und die Stimme hinter mir brach in ein lustiges Lachen aus.

Ich war wüthend. "Berflucht!" rief ich, "wer ist ba?"
"Stell di nit so närrisch, Du Dingli; meinst, wo de gohsch und wo de stohsch, sin G'spenster! Luig me an, ob i nit der alt Friedli bi, der bsinnig!" Diese Worte sprach ein kleines, ältliches Männlein, und dann reichte es mir die Hand. Ich nahm sie an; die Worte waren so traulich gesprochen, und wußte ich auch noch nicht, woran ich war, so war doch der Gedanke an einen Uebersall verschwunden.

"Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?" fragte ich ruhiger.

"Gueten Obe, be Friedli isch's halt; wonn ber wilsch und wonn be z'friede bisch, so weis' i Dir e hus zum schlofe huit; de Nacht isch lang und duel. Berstöhnt ber mi?" Wohl, ich verstand ihn. Also einer jener zahllosen Frembenführer, wie sie die ganze Schweiz durchschwärmen. Doch, er kam mir ja recht, war es nicht spät Abends und suchte ich nicht ein Quartier?

"Angenommen," sagte ich, "aber führen Sie mich in bas nächstbeste Gasthaus, je näher am Berg, besto besser, ich will mir für morgen ben Weg auf ben Rigi so turz als möglich machen."

Sofort führte mich das Männchen unter fortwährendem Geplauder in seinem Dialekt an den Resten der Geslerburg und an der Tellscapelle vorüber. Fast possirlich sah es aus, das Männlein; es hatte, wie ich jetzt in der Sternenhelle bemerken konnte, einen kleinen Höcker, und trippelte damit geschäftig neben mir her und machte mich auf jedes Steinchen und auf jede Burzel, über die wir schritten, ausmerksam, damit ich mir nicht den Fuß verstauche.

Ich war wortkarg, mich wurmte doch der plötsliche Anfall im Hohlweg noch ein wenig. — Aber wart', kommen wir nur erst in's Quartier, ich werbe dich schon anstreichen!

Und bald tamen wir in's "Hus". Aber das war zu meinem Erstaunen tein Gasthaus, sondern ein großer Bauernhof mit vielen Ställen und Scheunen, aus denen mehrere Blechschellen, wie sie die Heerden haben, ertonten.

Als mich mein Begleiter in's Wohnhaus führte, sagte ein Weib, das an der Thüre stand, und an dem ich in der Dunkelheit nur bemerken konnte, daß es sehr beleibt war: "Je, Friedli, wen bringst denn da?"

"E Büebli, das im Wald isch gft und te Hus g'sunde het," antwortete das Männlein und rieb sich die Hände.

Fest tamen auch noch andere Leute herbei, und sie sachten und endlich führten sie mich in eine Stube, die sehr Rosegger, Am Wanderstabe.

geräumig und reinlich war, und in welcher eine Betroleum- lampe brannte.

"Entschuldigen Sie, man wird nicht hier bleiben fonnen?" fagte ich.

Da entgegnete mir ein großer, stämmiger Mann, ber in schmucker Alpentracht war und ein kleines Pseischen schmauchte: "Gasthaus ist zwar keines bei uns, und wir sollten auch Niemand behalten: aber wenn Sie nicht gern mehr hinabgehen nach Immensee und weil Sie der Friedlischon einmal gebracht hat, so bleiben Sie in Gottesnamen nur da; wenn Sie zufrieden sein wollen, wir thun Ihnen gut, wie wir's haben"

Nach biefen Worten zog er über den mächtigen Tisch, der in einer Ede der Stube stand, ein weißes Tuch, und das wohlbeleibte Weib, welches früher an der Thür gestanden war, brachte Brot und Butter und Honig und eine Schale Milch, und dann luden sie mich ein, daß ich mich hinsetze und esse.

Da setzte ich mich zum Tisch und aß.

Das Männlein, das mich gebracht hatte, kauerte in einem Winkel der Stube und sah mir wohlgefällig zu, wie ich mir erkleckliche Brotlappen herabschnitt, sie auf einer Seite fürsorglich mit Butter, auf der anderen minniglich mit Honig bestrich, und sofort meinen Appetit spielen ließ.

"Nun, wie ist benn bas?" fragte ich endlich, als ber Mund einmal einen Augenblick bisponibel war, "ber Mann bort hat mich im Hohlweg aufgefangen; er überfiel mich förmlich und er hätt's balb gebüht; sehen Sie sich mal meinen Stock an! Aber da kam er mir artig entgegen und bot mir an, mich in eine Herberge zu führen und so ging ich mit ihm. Nun sagen Sie mir, ist er denn kein Fremdenführer?"

"Bei Leibe nicht, bei Leibe nicht!" entgegnete ber Mann, ber ben Tisch gedeckt hatte und ber Hausherr sein mochte, dann setzte er sich zu mir und sagte leise: "Der Friedli ist ein Better von meinem Beib und da behalten wir ihn so im Hause, trot ber Albernheiten, die er thut." Und mit einem Finger auf die Stirne klopsend: "Hat nichts d'rin da, sauter Näder, sonst gar nichts! Ei ja, thun thut er Niemanden nichts, ist ein guter Tapp und er will allen Leuten, die ihm begegnen, eine Gefälligkeit erweisen. 's wär' schon recht das, aber einem Narren sieht man doch damit gleich. Sonst ist er suftig, der Friedli, und zu Zeiten redet er auch ganz gescheit, halt ja, halt ja!"

— Also ein Halbnarr hat dich heut' zu Milch und Honig geführt, dachte ich, aber deshalb bleibt es doch Milch und Konia!

"Gefegn' Gott, wenn's schmeckt!" sagte ber Bauer, "sind sicher ein Studiosus? — Ni ja, hab' mir's gleich dacht. Mein Aelterer, ber Medardi, ist auch Studiosus, ist unten in Bürich. Sie wollen gewiß morgen auf den Berg? Und vor Aufgang noch? Schau', das ist viel! Die Sonne, wissen Sie, geht da oben viel früher auf, als anderswo; in unsere Stud' hier kommt sie gerade um drei Stunden später. Ja, da mögen Sie haut' wohl gleich in's Bett gehen. — Sepheli!" rief er hernach in ein Nebenstüdchen, "Lüg, isch das Bett sür den Ma da neumis scho sertig? Tausigssappermost, 's isch hochi Zit!"

"Nun, ba ich morgen mit dem Frühesten aufbrechen muß," sagte ich, "so wollen wir heute noch die Rechnung begleichen".

"Jest hören Sie mir aber gleich auf!" lachte ber Mann, "so ein Studiosus da, mar' mohl ein' Schand', wenn ich

was nähm'! — Werd' Sie morgen schon wecken lassen, und wenn Sie zuruck herabkommen, so geben Sie uns noch einmal die Ehr'!"

"'s isch fertig, bo lit er, wie ne Grof!" hörte ich in einer Kammer über uns sagen, und mein Gastherr sprach: "Fertig wär's, weich wird's just nicht sein, aber frisch und rein. Gut Plaisir für morgen und jest sag' ich Ihnen eine ruhsame Nacht!"

"Gunn ber 's Gott ber Herr!" lächelte mir bas alte Männlein aus seinem Binkel zu und ich wurde in eine Oberstube zu Bett gebracht.

Das Bett war nicht mit allzuseiner Leinwand überzogen, bie Decke etwas steif; bennoch aber schlief ich auf meiner ganzen Reise nicht so füß als in dieser Bauernstube.

"'s isch Zit, Buebli, 's hat eis gschlage!" rief es plöglich, und der Friedli stand mit einer Talgkerze vor dem Bett und rüttelte an der Decke.

Wenn die Zeit des Schlummers des Menschen glücklichste Zeit ift, wie Philosophen gesagt haben, warum läßt man sich wecken eines Sonnaufganges wegen?

"Bisch fölli mued und schlöfrig gfi? Freili jo, Suntig isch, chumm, 's git e queti Tag!"

Wohlan, wenn es einen guten Tag giebt, ba muß man babei sein — Ich erhob mich und in wenigen Minuten barauf gingen wir in ber kühlen Nachtluft burch junges Dickicht hinan. Friedli wies mir den Weg. Es war sehr thaunaß, über den Zuger See und über das östliche Hügelland gegen Zürich hin hatte sich Nebel gelagert. Der Sternenhimmel war rein. Da wir auf einem guten Fußweg waren, der nicht leicht zu versehlen sein konnte, sagte ich meinem Begleiter, daß er nun umkehren möge, und ich wollte ihm

eine Münze in die Hand drücken; er kehrte weder um, noch nahm er die Münze. Erst als der Morgenstern aufging, meinte Friedli: "'s isch ein Anderer da, bin jetzt frei dervo, bhüetis Gott!"

"Leb' wohl, Friedli!" sagte ich und das Wort kam mir aus dem Herzen. "Wenn ich einen andern Rückweg einschlagen sollte, so dank' ich Dir und den Deinen noch einmal, und das vom Hohlweg ist Dir verziehen. Leb' wohl, Friedli!"

"Will's Gott, mer werde icho im himmel wieder g'feme cho!" fagte er und ging bergab.

Das war im erften Schimmer bes Morgenfternes.

Ich ging aufwärts. Die Luft strich fühler und fühler; über bem Hügelland lag ein lichter Streifen, einzelne Bogelsstimmen wurden wach.

Der Weg führte durch Wald und Strauch, über Weiben und an Sennhütten vorüber, oft über Gerölle und an Fels- wänden hin.

Nach einer zweistündigen Wanderung war ich am Hotel "Rigistaffel". Ich blieb stehen und blickte abwärts und auswärts. In den Thälern lag noch Dunkel, der Stern des Bierwaldstädtersees in tiefer Dämmerung. Die Ufer waren mit weißen Punkten von Dörfern und Villen bestreut; Luzern lag da wie ein winziges Häuslein weißer Steinchen.

Eine Stunde später stand ich auf der höchsten Spitze bes Rigi am Hotel "Rigi-Aulm", das mir gestern als kleiner Punkt entgegen geleuchtet.

Ich hörte einmal einen Mann, der den Nigi bestiegen hatte, folgende Worte sprechen: "Ich weiß nicht, was die Leute an diesem Rigi sinden; das Hotel ist gar nicht so außerordentlich, ja im Gegentheile, man lebt im Thale billiger und besser. Und die Aussicht, Du mein Gott, nichts als

Berge, die bazu noch voll Eis und Schnee find. Und ba geht noch ein eiskalter Wind; die Sonne felbst, wenn sie aufgeht, hat vor lauter Frost ein rothes Gesicht. Was doch die Leut' an diesem Rigi finden!" —

Nach ber anstrengenden Partie trank ich im Hotel, in welchem sich einige Engländer befanden, ein kleines Schalchen Milch für fünfundsiebzig Centimes, dann ging ich wieder in das Freie, wo ein eiskalter Wind zog und ich nichts sah als Berge.

Aber welche Berge!

Die imposante Gletscherwelt ber Schweiz, wie sie subwestlich des Rigi in einem ungeheueren Halbfreis daliegt, habe ich gesehen. Und dann tauchte im Often langsam und langsam die glühende Riesenscheibe empor und dann entzündete sich das Meer der Gletscher und das war ein stilles Glühen und Leuchten hin über das ganze wunderbare Hochland!

Acht Tage früher hatte ich bas Wogen und Fluthen der Meereswellen in der Nordsee gesehen und die Sonnc ging auf. Und heute sah ich wieder Wogen und Wellen und Fluthen und Gischten, aber erstarrt und schlummernd — und über diese unendliche Ruhe ging die Sonne auf.

Das waren die zwei heiligsten Sonntage meines Lebens. Als meine Augen getrunken hatten dis zur Berauschung, und als sich mein Herz gelabt hatte an der ewigen Schönheit, stieg ich wieder abwärts gegen den Seenkranz.

Meine liebenswürdigen Wirthsleute bei Immensee sollte ich nicht mehr sehen, ich wählte einen andern Weg. Ich ging südlich gegen bas Klösterli Maria im Schnee, gar einsam und arm im Alpenthale gelegen. Da steht über 4000 Fuß hoch ein Wallfahrtsfirchlein, rings von Bergen umschlossen.

und da leben in einem dürftigen Hause drei Kapuziner. Sie betreiben eine kleine Milchwirthschaft, und ihr niedriges Dach dient armen Wallfahrern und vom Unwetter überraschten Touristen zum gaftlichen Hospiz.

Bon hier aus geht es an Hängen und burch Schluchten fteil abwärts gegen Urth, ein kleines Dorf, bas an ber füb- lichsten Spige bes Zuger Sees liegt.

Als ich ben See gegen Zug entlang ging, sah ich über bem jenseitigen Ufer noch einmal meine gastliche Herberge, ben Bauernhof. Das Männlein sah ich nicht mehr; balb rollten mich die Rader wieder fort aus bem Lande des Friedli.

- Bill's Gott, mer werbe icho im Himmel wieber b'feme cho!

5

## In der Adelgberger Grotte.

achdem mein Führer am sonnigen Nachmittag die Facel angezündet hatte und den Schlüssel an das ciserne Gitterthor steckte, legte ich meine Hand an seinen Arm und sagte: "Freund, ich bitte Sie, daß Sie auf unserer ganzen Wanderung durch die Grotte kein Wort sprechen!"

Er fah mich verwundert an. "Aber es burfte boch intereffant fein —"

"Ich fenne die Eigenthumlichfeiten ber Grotte bereits und auch ihre Geschichte. Sie geben mit ber Leuchte unmittelbar hinter mir, im Uebrigen bin ich allein; entschuldigen Sie baber, wenn ich meine Bitte nochmals wiederhole!"

Er nidte zu einem guten Unfang ichweigend mit bem Ropfe.

Das Gitter rafselte, schloß sich wieder und wir gingen in einer Halle hin, auf beren Felswände noch das Tagesticht siel. Der Weg ging etwas abwärts, eine Wendung und die Pechlunte hatte die Herrschaft; ihre dichten Rauchwolken, die früher schwarz aufqualmten, wirbelten jest in goldiger Leuchte. Die Umrisse wurden beutlicher. Vor mir wandelte in riesiger Ungeheuerlichkeit am Boden schleichend, an den Wänden schwebend, über Abgründe springend und sich unabsehbar behnend, mein eigener Schatten.

Der Lufthauch einer Winternacht wehte uns entgegen.— Plötzlich weichen die Wände und das Gewölbe der Felsen oben zurück; die Strahlen der Lunte können sie nicht mehr erreichen, sie ertrinken in der Finsterniß. Unsere Schritte verhallten eintönig in den unbestimmten Räumen. Wir wandeln weiter, da treten uns Erscheinungen und Gestalten entgegen; von der Ferne sunkelt ein Flämmlein roth und blau, bald lischt es aus und es fährt ein leichter Blitztrahl hin. Dann stehen wir plötzlich vor einer lichten Säulenwand und über uns hängen Zacken nieder; Tropfen, die der Erde zustrebten, hat hier der Todeshauch erreicht, sie sind erstarrt.

Wieder treten die Gegenstände zurud; die Facel flammt hoch empor, sendet ihre Funkensterne auf Entdeckungsreisen aus, allein diese vergehen in finsteren Weiten und die Flamme zeigt uns kein Bild, außer ihre eigene Rauchgestalt und unseren phantastischen Schatten.

So wandeln wir in den mächtigen Grüften. — Einsamer Pilger, jest ist beine lichte, bunte Welt bahin, jest bist du ein Bürger des Hades — eine wandelnde Seele durchziehst du der Ewigkeit geheimnisvolle Welten! — So dachte ich und die Nacht umgaukelte mich mit wunderlichen Träumen. — Vielleicht ist's nun aus mit Allem, was Erdenleben und Streben heißt.

Und oben liegt mein Leichnam auf ber Bahre, Starrt auf zum Mond, ihn bittend um ein Grab, Und ich, die abgeschied'ne Seele, fahre, In's bange Neich der Unterwelt hinab. Wie wohlig doch die milben Tropfen fühlen, Die mir die dunkle Höhe-sendet zu; Sind's Thränen, die sich durch die Erde wühlen? — Es weint ein Herz an meiner Grabesruh'! —

Wie das einfältige Gemuth des Boeten doch immer bereit ist, Alles für sich auszulegen. Die sidernden Tropfen, die seit vielen Jahrtausenden, verhüllt in Schleier der Nacht, an wunderbaren Monumenten bauen, an geheimnisvollen Bildern meißeln, wissen nichts von dem Meuschen; sie waren vor ihm gewesen, sie werden nach ihm sein, sie sind Körnchen in der immerdar rieselnden Sanduhr.

Und bennoch spiegelt sich in ber schattigen Werkstatt ber Ratur menschliches Sein und Schaffen. Bier am Felsen lehnt ein Saus mit Biorten und Saulengangen, bort auf bem Bugel fteht ein Rirchlein - bann find Stämme bes Urmalbes und Wild und Rager. Und weiterhin ein großgrtiger, reich mit Ornamenten verzierter Saal und weiterhin eine Orgel mit zahllosen Bfeifen, und weiterhin ein Beichtstuhl, ein Taufbeden und nicht weit davon eine Theaterloge. Gin gothischer Altar mit bem Muttergottesbilde und vielen Rergenreihen ift auch aufgerichtet - und weiterhin ein Rleischerladen mit gewichtigen Schinken und Burften. Ferner ein fteinerner Tijd mit Champagnerflaschen und Buckerwerk, und nebenan ein reizender Borhang, Weiteres und Weiteres verhüllend. Im Sintergrunde glauben wir eine Wiege zu entbeden, aber gleich daneben gahnt eine Grabnische und ein Aichenfrug. Wohl unzusammenhängend und rathfelhaft find viele Bilber. wie die Geftalten im Gehirne eines Traumenden, aber man mahnt boch: die Natur denke auch im Berborgenen an bas Beidlecht ber Meniden.

Abwärts führt ber Pjab tiefer und tiefer; laut und vielfach wiederhallen unsere Schritte; Schauer weht und padt uns an, frember und phantastischer werden die Gestalten. Die Facel flackert unruhig, will sich ihrem Dochte entwinden und strebt nach rückwärts. Du reine, gotterleuchtete Flamme, willst

bu nicht mit, wenn wir hinabsteigen in den Tartarus? — Welch' ein Rauschen und Tosen aus der Tiefe! Gin Gewässer schäumt in felsigen Rlüften und brauft nieder in unersorschte Gründe. — Ist das der Lethestrom? Wie sagt der Dichter?

"Gefegnet fei, bu treues Angedenken An Glud und Leib, bas mir vorüberzog! Doch Eines möcht' ich bier im Strom verfenten, Das Bilb ber schönen Maib, die mich betrog!"

Lange starrte ich in die Abgrunde, marf ein Steinchen hinab und horchte bem Supfen und Rollern zu, bis ber Schall nach und nach in der Tiefe erstarb. — Da platte plötlich mein Begleiter in ein schallendes Gelächter aus, . bann hielt er vor mir bie Bande jusammen und beschwor mich, daß ich ihm verzeihe, er fonne nicht anders. Er habe lange genug zugehört, wie ich laut mit mir selbst sprach, sonderbare Gedichte herfagte, wie man bas fonft in ber Schule thate: er hatte bann und wann ein Bort gerebet, um mich aus ben Träumereien zu bringen, boch; weil ich's ihm verboten, habe er geschwiegen. Aber bei diesem Schweigen fei ihm bas Richern angekommen, und wie er bas zurudhalten wollte, habe ihn der Lachframpf erfaßt. Er habe mit Fleiß gebacht, es fei fein Spag, in biefer Grotte hatten fich icon Menichen verirrt, feien verhungert ober abgefturgt und erft nach vielen Jahren habe bas Baffer die Knochen hinaus in die Thaler geschwemmt - aber es mare umsonst gemefen, er habe bas Lachen nicht verhalten können und es sei ausgebrochen, und nun bitte er mich tausendmal um Berzeihung. — Dabei icuttelte ihn noch immer bas Lachen und es standen ihm icon die Thranen im Auge. Ich hatte anfangs grollen wollen, daß er mich aus meinen Borftellungen gerissen; während seiner Worte noch bemühte ich mich, wenigstens ernsthaft zu sein, da kam's auch über mich — und nun schlugen wir Beide ein Gelächter an, und hundertsach lachte es in Nah' und Ferne, als seien alle Tropssteingruppen lebendig und von unserem Lachkrampse angesteckt worden. Erschüttert war ich von dem gewaltigen Gebrause der unten hinstürzenden Poik, und von dem wahnsinnigen Schallstrome, der unseimlich, wie ein höhnendes Höllengelächter, von den Felswänden zurüchschug. Aber es gab keinen Einhalt und wir mußten das gereizte Zwerchsell auszittern lassen.

Daß es nun aber mit allem Ernste und mit aller Schwärmerei zu Ende war, ist begreislich. Ich gestatete meinem Führer das Sprechen und der gute Mann bemühte sich redlich, das Versäumte nachzuhosen. Er erzählte mir, wie ein Theil der Grotte schon vor 500 Jahren entdeckt worden, wie die Eröffnung der großartigen Franz Josess-Grotte, zu der wir eben hinanstiegen, aber erst vor wenigen Jahren stattsand, wie alljährlich am Pfingsimontage in der Grotte ein großes Volkssest gehalten werde, und wie die Ausdehnung und die Zahl der unterirdischen Käume hier gewiß zehnmal größer sei, als die bereits bekannte. Er sprach von unermeßlichen Schätzen und er schloß die Hoffnung nicht gauz aus, daß in dieser Grotte der versoren gegangene Stein der Weisen, der allein unsere Augen öffnen, unser Wünschen befriedigen kann, dereinst wieder gefunden werden dürste.

Der Stein der Weisen, er ware wohl schon gefunden und geholt aus der Tiefe. Die Geologen haben uns die Augen geöffnet über unseren Ursprung und über unser Ende. Bas dazwischenliegt, ist freilich noch nicht ausgefüllt. Doch Geduld!

"Doch die Leuchte gehalten, mein Freund, und ruftig vorwarts durch die Grotten!" rief ich bem Fuhrer gu. 3ch

meinte, ich hätte damit eine allverstandene Losung gerufen, und siehe, wir stiegen empor — zum Calvarienberge. Ist's wahr, daß der Pfad nach vorwärts die Menschheit auf Golgatha führt?

Der Calvarienberg in der Franz Josess-Grotte ist der großartigste Punkt dieser unterirdischen Welt. Da zwängt man sich durch Engen von gewaltigen Säulentrümmern, kriecht durch kleine Grotten, da klettert man über Schluchten und an Hängen hinan von einem Felsen zum andern, höher und höher, dis zur Spitze des Berges. Und von hier überssieht man dei entsprechender Beleuchtung ein kleine Gegend von Berg und Thal und Felspartien. — Die wunderlichsten Kolosse, fast zu schauen wie ein ungeheueres, aber halb zerstörtes Bildwerk aus Elsenbein und Arnstall. Gar der verssteinerte Wald des Märchens ist hier Wirklichkeit geworden. Und all' das werden niedliche Ornamente und Arippengestalten im Bergleiche zu dem ungeheueren Dome, der sich in schwindelnder Höhe darüber wölbt.

Dieser Anblick ist in seiner Art einzig in der Welt. Wer die brandenden Sturmgewalten des hohen Meeres gesehen, wer die ewig stillen Eisselder des Monte Rosa überblickt, der lasse diese wunderbare Grottenhalle sein Drittes sein und er hat die Natur und den Geist Gottes geschaut von Angesicht zu Angesicht.

Bon hier aus nahmen wir eine Bendung nach links. Der Führer brannte eine frische Fackel an, und bergauf und thalab, an zackigen und furchigen Riesengebilben, an alabasterglatten Figuren, an Seitengrotten vorüber, ging die Banderung weiter. Dann kletterten wir über Leitern und an Wänden hin, nur durch wankende Geländer beschützt; bann schritten wir über Stege, bann wurden die Räume so niedrig,

bag wir zwijchen und unter tropfendem Gefteine friechen mußten.

Bei einer solchen Durchzwängung losch dem Führer einmal die Facel aus. Wir waren in vollständiger Finsterniß, nur die Kohlenspäne glimmten noch fort. Mein Begleiter blieb einige Augenblice in der Rische fauern und sagte dann: "Jest hätten wir wieder Zeit zum Lachen."

Ich erschraf über bieses Wort, benn, was sollte es sonst bebeuten, als daß wir nicht fort konnten, sondern in den unerforschten Labyrinthen der Höhle vielleicht vergebens den Ausweg suchen und hier verderben sollen.

Aber mein Begleiter begann wirklich zu lachen; ein phosphorescirender Strich über fein Beinkleid und bald loderte bie Fackel so luftig, als je.

Wir rangen uns weiter und konnten endlich aufrecht gehen. Nun hörten wir aus einem Abgrunde wieder die Fluthen der Poik, wir sahen sogar ihre gischtenden Tropfen funkeln in bunten Sternen und Kettchen, und als wir länger hinabschauten, sahen wir den Fluß selbst, der weder so groß noch so tief war, als er durch sein dumpfes Brausen versmuthen läßt.

Diese Poil ist ein merkwürdiger Fluß; im kahlen Gesteine des Karst entsprungen, verkriecht sie sich, nach einem drei Meilen langen Lauf im Angesichte der Sonne, bei Adelsberg wieder in die Erde, tritt im Thale von Planina ein zweitesmal zu Tage, um sich unter dem Loitsch ein zweitesmal zu terten, als dis sie sich bei Ober-Laidach als schiffbarer Fluß präsentiren kann, der die "Laidach" genannt wird. Ein stolzes Wasser, und es erzählt draußen seinen Schiffen nichts von dem wunderbaren Schattenreiche, das es hier durchwandert

Ich freute mich innig auf das freie, goldige Tageslicht und trieb meinen Führer zur Gile an.

Der Boden ebnete und glättete sich. Die Wände wurden einsörmiger, die Decke wölbte sich noch einmal zur riesigen Ruppel, dann senkte sie sich ab, und am Gesteine war nicht mehr die Schöpferhand der Natur, sondern die eiserne Haue des Steinbrechers zu erkennen. Ein milberer Lufthauch strömte, die Fackel flackerte, der Nauch wirbelte nach vorwärts. Eine Wendung, ein Eisengitter im Fackelglanze; noch einige Schritte, und wir standen unter dem freien, sternbesäeten Dome des Himmels.



# Benedig in "Causend und Eine Macht".

err! Weit hinter bem marchenreichen Lande ber Briechen, hinter bem fagendurchwirften Bemaffer ber Jonicr, auf ben Seegebieten ber Habria fteht eine große merkwürdige Stadt. Sie fteht auf bem Meere, von dem Rranze ber ewigen Wellen umwogt. Sie fteht auf tausendjährigen Stämmen von Gichen und garchen. Marmorpalast an Marmorpalast reiht fich hier in ben bunkelnben Spiegelftraffen, auf welchen bas öffentliche Leben, Bandel und Berfehr, Rleiß und Müßiggang, Spiel und Luft und Cultus im bunteften Gewirr wiegen und ichauteln. Bur Beit, als bas Reich der Römer im Untergehen war, ließ fich bas Bolf ber Beneter nieder auf den fleinen Infeln bes Sabriameeres. die gegen Sonnenuntergang liegen, und bauten fich daselbst aus ben Stämmen norbifcher Balber ben Grund gu einer Stadt, und endlich mit großer Rühnheit auf diesem die ftolge Marmorftadt. Es entftand ein Freiftaat, in welchem bas Bolf feine Führer mahlte, die Dogen hießen und Dacht und Unsehen genoffen, wie außer dem Beherricher der Glaubigen tein Ronig auf Erben. Es entstanden Befete, anscheinend so leicht und loder, wie die funkelnden Waffertropfen, aber schwer und chern, wie bas Meer. Und es mar eine Opferwilligfeit unter dem Bolte, und - Berr! - ein Ge-

meinfinn unter ben Großen; es erftartten Sandel und Bandel. und nach einer langen Friedenszeit - die Meerstadt mar ja uneinnehmbar - war bas Bolf ber Beneter fast bie erfte Handelsmacht ber Erbe. Dennoch hat es auch mächtige Eroberungsheere ausgesendet, die fich gar bis an die Grenzen bes indischen Reiches heranwälzten. Daheim aber in ber meerumschlungenen Marmorftadt herrschte bie Bracht. Nirgends war ein glanglofer Bunft in ber weiten Runde; mas Gold und Edelsteine nicht schmudte, bas zierte die Runft, bas verklarte bas hier einzige Sonnengefunkel ober ber abendliche, buntefte Lichterglang, ober der milbe, traumhafte Mondichein, ober felbft auch die Thrane ber Unglücklichen, rechtlos Unterdrückten, unschuldig in Rertern Schmachtenden. Die Macht der Großen, ihre Rante untereinander, die in dem Glude und Reichthum Berweichlichten, machten zwar nicht die unterseeischen Gichenviloten morich, wohl aber die Berfaffung und die geiftige Rraft der Beneter. Der Schutheilige mit dem Löwen, bem fie auf dem Forum der Stadt einen herrlichen Tempel aebaut hatten, wollte ober konnte das verkommene Bolf nicht mehr fördern und schützen, und sein lowe, einst tampfend und siegend in der Große des Bolfes, war jest versteinert auf dem Forum und die Gaffenjugend tritt auf feine Dabne. Schon heute, Berr, enthüllt mir meine Sehergabe bas gufünftige Schickfal ber Meerstadt, wie es bereinft die Welt feben wird.

So war die Zeit des Aufganges, der Macht und des Niederganges. Die Beneter waren in ihrem Stolze, in ihrer Kraft und Klugheit eine tausendjährige Tugend und in ihrem Uebermuthe eine tausendjährige Sünde. Nun sind sie Basallen; und ihre Stadt, herrschend, prunkend und genießend einst, liegt heute in thränendurchzitterndem Trauerschleier hinge-

streckt auf ben Lagunen, wie eine Bugerin. In ihrem bunklen Auge liegt ber Schmerz bes Gebankens an die golbene Zeit, und ihre schwarzen Locken wallen hinaus in das Meer.

Und dennoch, Herr, ist die alte Burg der Beneter dann noch die wunderbarste Stadt auf Erden. Ein funkelndes Dreieck, liegt sie da, und ihrer Einwohner sind zweitausend sünfhundertmal so viel, als Herrinnen deines reichen Harems. Die große Wasserstraße mit ihren zahllosen Seitenarmen windet sich in annuthigen Schlingungen durch die Stadt, an beiden Seiten umragt von stolzen Palästen in den edelsten Baustylen.

Der Plat des Forums, der Marcusplat, hat seinesgleichen auf der Welt nicht. Alles übertrifft er an Größe, Schönheit und Pracht. Da der blanke Marmorboden und die Arkaden, und die Statuen, und die Spiegelwände; vorn die vielgezackte, kuppelreiche Marcuskirche, wie eine byzantinische Kaiserkrone, und der gewaltige Thurm, wie das Riesenscepter, Stadt und Meer beherrschend. Es ist ein großer Anblick.

Der Bau ber Marcuskirche, wie er sich gegen bas Forum barstellt, ist großartig, bezaubernd. (Ich, ber Reisende, möchte hier die weise Erzählerin unterbrechen und bemerken, daß mir die Marcuskirche im Berhältnisse zu den übrigen Palästen auf diesem Platze etwas niedrig, gedrückt vorkam, beiläusig wie ein märchenträumendes Großmütterchen, das sich neben seinen hochgewachsenen Sohnen auf dem Boden niederkauert. Noch eigenthümlicher als das Aeußere ist das Innere. Dieser orientalische Bau mit seinen gedrückten, wie abgenütt aussschenden Bogen, mit seinen goldgrundirten Wänden, seiner Mosaikzier oder düsteren Marmorbekleidung, seinem unebenen, hügeligen Backsteinfußboden, der hie und da wie Friedhofserde einsinkt, verursacht ein sast unheimliches Gefühl.)

Und der Balaft ber Dogen, Berr, gewaltig und bufter, und wunderbar harmonifch, in feinen ichlanten, rothen und weißen Marmorfaulen und funftvollen Ornamenten die Milde, in feinen ichillernden, festungsähnlichen Mauertoloffen und niedrigen dufteren Gothiffenftern die Strenge verfinnlichend, und mit feinen funftprangenden, ehrfurchtgebietenden Räumen, jo unfäglich ftola - mein hoher Bebieter, du haft feinen Balaft, mit biefem vergleichbar. Der Marcusplat mit feinen hohen, finfteren Bebäuden wird finnberudend am Abende, wenn bas Leben erwacht, wenn die gabllofen Lichter funteln, wenn die bunte Menge herbeiftromt mit Gefchrei, vielleicht gar in Masten: Dominos, Bierrots, Barletins, Bauern, Bilger, Dogen ber alten Republit, Gondoliers, Fischer, Blumenmadchen. Chinesen, foftbar befleidete Bezire bes indischen Reiches, Amazonen, Zwerge mit riefigen Röpfen, Briefter mit groken Buten und noch größeren Bäuchen -Caricaturen aller Stände mit allen möglichen Sprungen und Tangen, und die rauschenden Musikbanden aller Gattungen und endlich der Bring Carneval. — Aber das ist keine Wirklichfeit, bem beutigen leben entquollen, sondern ein närrischer Traum ber Singestreckten, von ber alten, guten Beit. Und, wenn die Racht vorbei und die Sonne wieder aufsteigt, fo ist der phantastische Traum vorüber, leer ift es auf den Marmorplatten, nur bunte Lappen freifeln umher, von der Morgenluft gefächelt, und barüber bin flattern die Friedenstauben. (Na, die Friedenstauben, und wenn's der Gultan erlauben wollte, auch andere Thierchen! Benedig mare ichon recht, aber seine Mückenstiche sind giftig. Rein nordischer Bolf beift fo icharf, wie diese fast forperlojen Thierchen bes Subens. Sehr gratulire ich bem Fraulein Scheherafabe, wenn fie von diesen Mücken, aus denen wirklich Elephanten zu machen wären, nichts zu erzählen weiß.) Dort, wo die Marmorstusen niedersühren zu den Wellen, steht ein Heer von Gondeln mit seiner buntjackigen, lärmenden Führersichaar. Auf den einsamen, düsteren Canälen; unter den zahlslosen Brücken hin auf schwarzem Wasserzunde gleiten mit plätschenden Kudern stille Gondeln dahin, schwarz bedeckt wie Todtenbahren. Bon hohen Balconen und Fenstern mit kostbarer Marmorbekleidung hängen Lappen nieder, sich still sehnend nach der reinigenden Wassersluth in der Tiese. Dann sind enge, gepflasterte Gassen, durch unzählige Brücken über die Canäle sührend.

Debe ift es in den Häusern, beren Fenfter mit granen, vermaschenen Bretterbalten geschlossen find. Die Leute wohnen nicht gern in diesen märchenhaft schönen Palaften - es schleicht das bose Gemissen der alten Beneter burch die finfteren Sallen. Auf den Märlten aber herricht buntes Treiben, in den Gafthöfen bewegtes Leben. Die Fremden find die Einheimischen und herren dieser Stadt; die ständigen Bewohner selbst der Fremden Diener. Aus allen gandern tommen sie herbei, um die königlich prächtige Todtenstadt auf dem Meere zu sehen. Todtenstadt? Wenn auch fein Bierdegewieher und Wagengeraffel zu vernehmen und nur todtenbahrähnliche Gondeln die Canale durchziehen, es ift doch ein luftiges Bolflein, das hier lebt. Aber ce hat fich felbit fein Saus hier gebaut, es bewohnt die Ruinen feiner Borfahren, und ber Fremde fommt nicht, um das heutige Benedig ju feben, sondern jenes der großen Republit, das nun todt ift und nur in ber Berfteinerung lebt.

Herr, ich wüßte dir feine seltsamere Spaziersahrt zu erzählen, als jene, entlang der breiten Basserftrage, die man ben Canal grande nennt Es ist Abend, die Prachistraße gauberhaft beleuchtet. Lieber ichallen, Inftrumente flingen, zahllose Fahrzeuge mit bunten Laternen gleiten auf und ab und feurige Schlangen guden bin und ber und gungeln ben Gondeln zu. (Die Erzählerin meint hier offenbar die Lichtftrablen, die fich im Baffer fpiegeln.) Und aufragen an . beiden Seiten die gewaltigen Balafte, welche, die meniaften beleuchtet, ein tropiges, finfteres Unsehen geben. Und erft bei Mondenschein! Nicht die Sonne, der Mond ift in biefer Stadt die mahre Labe und Leuchte, durch diesen Schleier wird bas Unicone icon, bas Schone zauberhaft, und nur im Monde sind auf den mundervoll durchbrochenen Marmorbalconen noch die minnenden Liebespaare, die Entführungsscenen der alten Reit zu sehen. Der Mond zeichnet die großen Rauffahrteischiffe auf ben Horizont, die heute längst ausgeblieben find; man meint, der Mond mache die lömen Benedigs wieder lebendig. So geht überall die Bergangenheit mit der Wegenwart Sand in Sand und webt ein beftricen= bes Bilb, wie nirgends fonft auf ber Belt.

(Die Sultanin scheint die heutige Geschäftswelt Benedigs absichtlich übergehen zu wollen, so will ich einen Zweig dersselben, das Betteln erwähnen. Bon ganz Italien ist das Betteln in Benedig in seiner höchsten, fast idealen Entwicklung. Der Beneter bettelt bei jedem Anlaß und Alles ist ihm Anlaß, aber er bettelt mit Würde und Grazie, und so hat Jeder, der Talent besitzt, das Recht zu betteln. Ber keinen Hut hat, der bettelt um einen, und hat er einen erbettelt, so hält er ihn dem Spender hösslich unter die Nase, auf daß dieser einen Tentesime hineinwerse. Nicht die Hand streckt Benedig dem Fremden entgegen, sondern den Hut. Eine beliebte Bettelsorm ist solgende. Ein Mann, der den Ocutschen gleich heraussindet, kommt auf diesen zu: "Gut unterhalten, Herr?

Freut mich recht. Wifsen Sie, ich bin ein deutscher Führer, steh' aber schon heut' seit dem frühesten Morgen da, aber Gott straf' mich als Bater von acht Kindern, wenn ich heut' schon einen Centesime verdient hab'! Betteln will man nicht — es ist schwer!" Und wischt sich verstohlen, aber so, daß es der Fremde noch merken kann, eine Thräne. Natürlich giebt man. wenn auch eine kleinere Münze, als wenn er ehrlich darum gebeten hätte. Mir erzählte eines Tages so ein Mann seine Lebensgeschichte; während dieser kam sein Söhnlein und bettelte auch, da that der Alte, als ob er sich schwinken und sagte wie grollend: "Na, verzeihen's mein Herr schon, 's ist eine Grobheit, nu, wie halt die Kinderkens sind." Dabei vergaß sich der Kerl und hielt mir selbst wieder den Hut vor. — Nun, Scheherasabe, fahre fort!)

Wie könnte ich dir, o Herr an diesem Abende noch von all' den öffentlichen Plätzen, den Märkten und Spielen, den Tempeln und Kunstsammlungen erzählen, die diese Meerstadt als ein Erbe der Alten ausweist? Habe nur noch die Geduld und begleite mich auf den Thurm am Marcusplatze. Hätten wir Maulthiere zur Hand, wir könnten bequem hinaufreiten, denn es sind keine Treppen, sondern es ist eine breite, sanft aussteigende Straße, wie nach den alten jüdischen Büchern an dem babylonischen Thurme.

Wir sind am Ziele, hoch, wo sich der lette Balcon um die Bedachung schlingt. Nun, sieh' die Stadt, sieh' das Meer. Hundert Thürme und Kuppeln da unten, und ein Gebirge von braunen Dächern, und ein Wald von schlanken, eigenzartig gekrönten Schornsteinen, und dort der Bogen der Brücke Rialto, und zahllose Gassen und Spiegelstraßen, aber kein Rollen der Wagen. Gondeln, wie Heerden von Lämmern auf lichter Au. Tief zu unseren Füßen die gewaltigen Flaggen

stangen, minzige Gerten gegen den Thurm; die Kuppeln der Marcustirche wie graue Pilze, der Platz davor wie ein fürstlicher Tanzsaal, die kunstvolle Uhr gegenüber wie ein lieb- liches Kinderspiel, und weiter und weiter hin die Stadt und die Lagunen, und die kühne Bahn der eisernen Straße über das Gewässer, und das Meer. Das Meer in seinem Lichte, und einsame Schiffe ziehen — aber du schlässt ja, mein Herr und Gebieter?

Da richtete sich der Sultan auf: Ich habe heute beiner Rede Sinn nicht ganz verstanden. Laß' die Schiffe ziehen, ich will selbst hinreisen und die wunderbare Stadt beschauen. Du aber, liebenswürdige Scheherasade, wirst mich begleiten und führen und mir Alles zeigen, was du heute nur anzubenten die Büte hattest, und ich schenke dir zu diesem Zwecke das Leben.



### Zu Mailand auf dem Dome.

ailand! Wie sollen jene Ebenen anders bezeichnet werden, durch welche die Wässer ber Etsch, des Tessin rieseln und die Fluthen des Bo sich wälzen; ist doch ein ewiges Blühen und Werden in diesem Lande; grüßen uns doch noch die halbverwitterten Denkmale einer vergangenen, großen Zeit, wie durre Blätter des letzten Sommers und auf dem blauenden, endlosen Zuge der nördlichen Berge liegt, wie im Frühlinge, noch der Schnee.

Den Namen, den bas ganze Land verbient, trägt feine größte, schönfte Stadt — bas herrliche Mailand.

Hier reichen sich Nord und Sud die Bande.

Uns begegnet in Mailand zum erstenmale das laute, geschäftige, klingende Treiben des Sübländers; der Italiener hingegen nennt Mailand die nordische Stadt. An den Süden erinnern uns in Mailand die flachen Dächer der Häuser, die Marmorbalcone mit den ausgehängten schwutzigen Lappen, die hohen offenen Portale, das schöne Pflaster der Straßen mit Fahrbahnen aus Stein, der Neichthum an Palästen und Statuen und das mächtig erwachende Leben nach dem AverMaria-Läuten. An den Süden erinnert uns der helle aber weiche Gesang, der auf den Gassen und aus allen Häusern quillt, das eintönige Geschrei der Ausrufer, das Besetzsein

aller öffentlichen Plätze mit Verkaufern und Ciceroni, die reichen, großen Kirchen, der braunliche Teint der Männer und das glänzend schwarze Haar und das dunkle, gefährliche Auge der Frauen, das zur Vorsicht wohl häufig verhüllt ist mit einem zarten, zierlichen Schleier.

Der aus Süben Kommende aber wird wegen des mäßigen Klimas, des frischen Wassers, des Fleißes der Bewohner u. s. w. in Mailand allerdings die Stadt des Nordens erhlicken.

Und mitten in bieser stolzen prächtigen Stadt, mit dem Janusgesichte gegen Süd und Nord, steht eine Krone von Elsenbein, nein, eine Marmorkrone, wie keine Dichterphantasie noch eine wunderbarere gestochten hat.

Der Dom von Mailand!

Der Ftaliener nennt ihn ein Marmorgebirge aus bem Norden, und vielleicht mit mehr Recht, als es scheint; waren die Baumeister doch nachweislich Deutsche. (Der Bau der wunderbaren Auppel soll von Johannes von Graz herrühren!) Ferner ist es die gothische Bauart, sind es die hundert und hundert weithin leuchtenden Zacken, die an die nordischen Gletscher gemahnen.

So haben die Menschen hier im Angesichte der Alpen einen Tempel gebaut, in welchem sich die Erhabenheit der Berge spiegeln soll — ein Gebirge aus Menschenhand und nach den Gesetzen der Kunst, wie es dem classischen Ftalien geziemt.

Eine Beschreibung bes berühmten Baues will ich nicht liefern — er ist ja so sehr bekannt und in das Gemüth bes Bolkes aufgenommen worden, wie ein liebes Zaubermärchen von der Großmutter. Der Bauer in Steiermark sagt, daß in der Stadt Mailand eine Kirche sei, die so viele

Thurme habe, wie bas Jahr Tage, auf jedem Thurme stehe ber Heilige des Tages und so prange ber ganze Beiligenkalender in Stein gehauen auf dem Dome zu Mailand.

Das ist ein großes, einheitliches Bild, aber es ist zu klein. Der Thürmchen sind im Ganzen weit mehr, als obige Zahl angiebt und die Statuen an denselben und an den Wänden zählen über zweitausend. Es ist des Märchens versteinerter Wald und der Beschauer erstarrt schier selbst zu Stein, wenn er vor dem Riesendaue steht oder gar oben auf seinen sichten Zinnen. Weiß und leuchtend erhebt sich der Tempel über den düsteren Gebäuden der Stadt in die Himmelsbläue empor; hingegen gespensterhaft bleich, schier wie ein ätherisches Nebelgewebe, steht er des Nachts im Mondenscheine da, als hätte sich eine Riesengestalt im Leichentuch erhoben aus dem schlummernden Mailand.

Nein, ich will ben Leser nicht nachtwandeln lassen um den Dom, ich will ihn nicht einmal des Tages einführen in seine düsteren, zauberhaft ergreifenden Hallen — dazu findet sich gelegentlich sicher ein besserer Führer — emporteigen wollen wir nach jenen Höhen, nach der so viele hundert zackige Spigen weisen.

Den 26. August 1872 zur Morgenstunde mar's, da ich den Dom bestieg. Zuerst geht es eine duntse, aber sichere Stiege über hundert Stufen hinan, der dürstende Blick gefangen zwischen den Quadermauern. Endlich aber lichtet es sich, wie sich an hohen Bergen der Wald lichtet, wenn man über seine Region hinauskommt. Dem Besteiger des Mailander Domes ist, auf der ersten Zinne angekommen, gerade so zumuthe, wie dem Alpenwanderer, der, aus dem Balde hervorgetreten, die mächtige Bergkuppe übersieht, die er noch zu besteigen hat. Aber er ist über die Giebel der Häuser

hinaus, er macht einen Rundgang um den Bau und sieht auf die Hüte hinab, die tief unten auf dem Domplate geschäftig herumgleiten. Dann beginnt er auf freien, lichten Marmortreppen wieder emporzusteigen zwischen dem Bald der Thürme und den versteinerten Heiligen. Biese berselben haben, einverstanden mit dem Geiste der neuen Zeit, Blitzableiter in der Hand; selbst die Madonna auf der Spitze des höchsten Thurmes hatte an meinem Tage die wehende Tricolore ausgezogen, um trotz des recht unangenehmen Conflictes zwischen der Regierung und dem Batican, dem König Victor Emanuel, der eben in Maisand war, ihre Hulzbigung darzubringen.

Auf der zweiten Binne angelangt, machte ich wieber einen Rundgang und fah nun, wie bedeutend bie Stadt niedergesunken mar und wie sich die Ebene Lombardiens und bie fernen Berge zu heben begannen. Dann wieder empor zwischen den Racken und Rlippen, ich glaubte ichon Alpenluft zu fühlen und fah mich nach Gemfen um. Rein, die giebt es wohl nicht auf bem Dome zu Mailand, ftatt beffen aber fah ich auf den glatten Marmorplatten des Rirchenbaches einen jungen Priefter herumwandeln, ber ein prächtig icones Madchen am Urme führte. Ihr graziofes Dahinhüpfen erinnerte an Gemfen; endlich aber ließ fich bas Bärchen nieder auf der Blattform und nahm ungezwungen. wie man nur auf ber Alpenhöhe sein tann, zusammen ein Frühstud ein. Ich belauschte die Leutchen fo ein wenig amischen ben gothischen Raden bin : ber Briefter hatte ein Beficht, viel lebensglühender, ftrahlender, als das bes beiligen Aloifius; das Mädchen — es war in ländlicher Tracht mußte wohl eine nahe Bermandte gewesen fein; er ichien es fo unfäglich lieb zu haben, er ichob ihm die allerbeften Biffen

zu, er tofte es, wie sich auf höheren Riffen zwei Taubchen tofeten — und das Rirchenbach brach barob nicht zusammen.

Nun aber steht auf bem gewaltigen gothischen Tempel noch ein zweiter gothischer Tempel, die ungeheure Kuppel des Domes in einem neuen, reichen Kranze von Marmorgebilden, die sich mit ihrer höchsten Spitze 340 Fuß über ben Erdboden erhebt. In einem Seitenbaue geht die Treppe hinan bis zu dem schlanken Thurme, dessen gewundene Stiege ja die in den Himmel hinauf zu entsühren scheint.

Da liegt die große, stolze Stadt — die höchsten Thürme sind tief unten — im Morgensonnenglanze. Hier, noch im Schatten, an den Fuß des Domes sich schmiegend, steht das königliche Schloß; dort zwischen den Ziegeldächern der kleine, bläulich glitzende See ist das Glasdach des neuen, prächtigen Bazars, den Victor Emanuel den Mailändern im Jahre 1859 zum Angedinde gemacht hat; weiterhin die große schöne Kuppel der Kirche St. Maria della Grazie weist die Stätte des weltberühmten "Abendmahles" von Leonardo da Vinci und noch weiter hin ragt der imposante Siegesbogen, die Porta del Sempione. Unser Vict gleitet über die hundertthürmige Stadt hinweg und hinaus auf die mit zahllosen weißen Punkten besäete Ebene, die südlich von den blauen Apenninen, nördlich und westlich aber in einem ungeheuren Halbkreise von den Alspen begrenzt wird.

All' die berühmten Riesen, die erhabenen Hochwarten ber beutschen Alpen, die höchsten Ibeale der Touristen, sind gesommen, um sich den wunderbaren Bau von schneeweißem Marmor, das Spiegelbild ihrer Gletscher anzusehen. Dort im fernsten Westen der Monte Biso; man sieht durch die Duftbläue von ihm nichts sonst, als ein dreieckiges röthlichs weißes Täfelchen. Ein wenig nördlicher die sägige Schneide

bes in Eisen gelegten Riesen Montcenis. Dann ber leuchtende Bahn des Montblanc und die Zacken vom St. Bernhard und Matterhorn. Weiter im Bordergrunde aber ragt die gewaltige Gletscherkuppe des Monte Rosa, hoch emporhaltend ihren Silberschild, durch den sie den fernen Meeren die Bunder und Herrlichkeiten der Alpen verkündet. Und nun geht's Kanten an Kanten dis nördlich zur Jungfran, alle gehüllt in ihre ewigen Eismäntel, nur ein klein wenig geröthet vor stiller Freude über das schöne sonnige Italien, das sich da unten ausbreitet. — Dann kommt das Finsteraarhorn, St. Gotthard, der Ortler u. s. w. dis hin gegen das adriatische Meer, aus welchem die Sonne emporgestiegen ist, deren seuchte Lichtschleier niederwallen und die östliche Aussicht verdecken.

Und über dieses Bilb wölbt sich ein himmel, nicht mehr lichtblau, wie das Auge der Germanen, sondern scharf und dunkel, wie der glühendste Blick der Italienerin. Ich sah auf diesem Azurgrunde ein Sternchen flimmern am heitern Morgen und ich sah und ich empsand, was das heißt: ein italienischer himmel.

Und ba unten in der Tiefe liegt die blendend weiße Plattform mit ihren märchenhaft schönen Marmorgeflechten, mit den unvergänglichen Denkmalen großer Männer, mit ihrem versteinerten Heiligen-Ralender und mit ihrem seligen Bfäfflein, das eine so liebe Verwandte hat.



## Auf ben lepontischen Alpen.

er geborne Alpenländer weiß mit den italienischen Gebirgslandschaften nicht viel anzusangen; er sieht im Wildbache, im Alpensce, im Gletscher, der in die Himmelsbläne ragt und im Gewässer sich spiegelt, nichts Neues. Aber dem Wanderer in den lepontischen Alpen und am Lago Maggiore kommt doch der italienische Himmel zugute — sollte man meinen. Allein bei trübem Wetter ist auch der italienische Himmel grau und wenn's regnet, wird Einer auch in den südlichen Strichen naß. Doch man empfindet es anders, und wenn im Nord und Süd dasselbe Wetter ist, so ist es doch nicht dasselbe.

Früher Morgen. Ich stand auf dem Dome zu Mailand — heute als Meteorolog. Die aufgehende Sonne schien wie durch einen dünnen, rosigen Vorhang auf die lombardische Ebene. Die Alpenkette, die mich sonst, von diesem Bunderbaue aus geschen, so erfreute, war heute nicht mehr da: der kühle Ostwind schien sie weit über den Horizont hinausgeschoben zu haben. Trozdem stieg ich den Marmortempel eilig nieder und machte mich auf den Weg nach Arona am See.

Es war eine fühne Fahrt. Der Zug ging über ein Schlachtfelb, ging burch bas Mordgemetel zweier feindlichen Heere.

Es war in der Ebene von Somma. Der Himmel war trübe geworden und Rebelftreifen lagen über der Beide, Rebelftreifen, die durch muften Ranonendonner gerriffen und burch Bulverrauch wieder ergangt murben. Leer, nur von einigen Bachtposten umstrichen, ftanden die ungahligen Belte bes Lagers. Sanitatsmagen maren bereit, hie und ba ftand ein gesatteltes Bferd und ber Reiter lag im Grafe. Beiterbin aber hatte fich die gewaltige Schlacht entfaltet. Aus taufend Läufen fnatterte das Rleinfeuer, aus hundert Schlünden bonnerte das große Beidig. Schrille Trompetenstöße gellten durch die Luft und Bajonnete funkelten matt in der Trübe bes Tages. Nicht mehr bas Rollen bes Ruges mar zu hören; der Kriegslärm übertonte es. Mitten durch die erftidenden Rauchwolken braufte unfere tapfere Mafchine. Gin Trupp Biemontesen zielte auf unsere blauen Fenftervorhänge und eine wuchtige Ranonentugel, glanbe ich, ging uns ju einem Baggonfenfter hinein, jum anderen hinaus. Ohne Ropf tomme ich heute mahricheinlich ju Dir, Du ichoner Lago Maggiore! seufzte ich, da fuhren wir in den Bahnhof zu Somma ein.

Auf die Frage, was jetzt, mitten in der Friedenszeit, bieses Höllenspectakel bedeute, sagte man, es sei nicht Ernst; ber Rönig sei da und halte Manöver. Der König ist da und erprobt seine braven Soldaten. — Der König ist da und lehrt seine vielgetreuen Unterthanen das Menschenschlachten. Er raucht seine Cigarre dabei und denkt: das wird trefflich gehen das nächstemal; ich hebe eine kleine Unordnung an. Unterhaltend wird's sein — aber Leute wird's kosten!

Der gute König wischt sich mit seinem Schnurrbart bie Thränen. Er hat ein so weichfühlendes Herz, ber König, er hat einen so großen Schnurrbart, ber König.

Ja, ber König ift ba, barum Pulverbampf und bas Schlachtgetummel.

Aber unser maderes Dampfroß brauft vorwärts und läßt König und Solbaten zurud . . . .

In Arona ging ich auf bas bereits harrende Danupfschiff und glitt hin über den schönen, blauen, meilenlangen See. Da that sich die Herrlichkeit auf. Rechts das liebliche, grüne Hügelland mit Städten, Villen, Höfen und Lorbeershainen; links milde Höhen mit Eichens und Cypressenwäldern, und im Hintergrunde das silberig schimmernde Felsengebirge.

— Dort auf der Waldeshöhe steht, in Eisen gegossen, der heilige Borromeo, der vor dreihundert Jahren in dieser Gegend geboren wurde, edle Thaten vollzog und starb. Die Riesenstatue streckt eine Hand segnend über Arona aus.

Einmal noch zieht das Gewölke dort oben auseinander, und die Zacken des Simplon und der Eisschild des Monte Rosa funkeln nieder auf die gesegneten Gesilde, wo Trauben und Orangen reifen.

Das Schiff hielt an ben borromeischen Inseln — an ben weltberühmten Perlen, die hervorgewachsen sind aus bem Grunde bes Sees.

Isola Bella! Gott hat seinen ewigen Hochzeitskranz gelegt über diese kleine Insel; große Dichter haben sie versherrlicht, aber der Menschen Geschmacklosigkeit hat sie entstellt. Die ganze Isola Bella prangt in französischer Rococcos maske. Das Schloß und die Bilbergalerie und der Garten und der Felshügel, Alles hat Gamaschen und weißseidene Strümpfe, und einen goldverbrämten Frack und eine gespuderte Perrücke mit Zopf. Die Myrtens und Orangens und Citronenbäume dürfen hier nicht Myrtens und Orangens und Sitronenbäume sein, sondern gestutzte, geschniegelte Wachtposten,

französische Auswärter aus dem vorigen Jahrhundert. Den Fußpsaden sind die Sandförner, den Springbrunnen und Wasserfällen die Tropsen vorgezählt, und wenn von Jsola Madre Tauben herüberkommen und sich auf eine dieser Sichen setzen, so müssen sie beim Gärtner anfragen, ob sie schnäbeln dürfen.

Ich suchte mir das einsamste, möglichst unentweihte Plätchen am nördlichen Gestade und blickte sehnsüchtig hinaus über den See auf das Gebirge, das ewig unentweihdar seine Eispanzer trägt. Nebel brauten nieder an den Hängen, Blit und Donner durchwogten die Luft. Aus den Schluchten des Simplon zog ein kalter Winterhauch und es sielen schwere Tropfen. Da sah ich die Schönheit des Regens auf dem Wasser. Man merkte nicht, wie die Tropfen niederssielen, man sah nur, wie sie über der spiegelglatten Fläche ausspritzten in zahllosen Zäcken und Silberspitzchen und Rügelchen, und wie der See seine Millionen und Millionen Neuglein aufthat und zum rieselnden Himmel emporblickte, wie das Hühnlein, das für jeden Schluck Wasser einen danskenden Blick zur Höhe thut.

Als das Gewitter vorbei und die Wolken zerflossen waren, ba verwandelte sich der Natur nordischer Ernst in südliches Lächeln. Zwei Regenbogen wölbten sich über das Land, und es war doch keine Sündsluth gewesen, sondern milber, labender Regen. Bergriesen streisten nun ihre Mäntel ab und zeigten die Eiskronen ihrer Häupter. Aber sie lächelten dabei und in der Spiegelsläche des See's strahlte das milbe, goldige Lächeln wieder.

Ein alter Mann mit einem langen, weißen Barte stand an der Steinbrüftung und sah hinaus in das herrliche Bild. Lange sah er hinaus, wie verzückt — dann hub er an zu Bessegger, Am Wanderstabe. lachen. Er lalte englische Worte und lachte, und hob die Hände hoch in die Luft, als wollte er dieses Bild und diese Stunde festhalten, daß sie der Zeitenstrom nimmermehr fortzureißen vermöge. Nicht Regentropsen waren es, die nun niederrieselten über die Wangen des Alten. Meiner Tage hätte ich es nicht geglaubt, daß ein Engländer weinen könnte über ein mütterliches Lächeln der Natur — aber er lachte ja nur. War es, wie immer, die feurigen Zungen der Begeisterung waren niedergesunken über unsere Häupter und wir beteten und verkündeten den einen Gott: Natur.

Das war nun italisches Land und Licht; — unter träufelnden Palmen und Cypressen saß ich und zählte die Schlünde der Gletscher, auf welchen so wunderbar rein und milb die Sonne lag.

Losgelöst war alle Wolkentrübniß von den Bergen: nur im fernen Südosten, vielleicht über den Lagunen Benedigs, lag der dunkle Grund des Gewitters, über welchen zuweilen grünlich-weiße Blitfäden zuckten.

Und die Wasser rieselten nieder von den Hängen in den stillen, tiefblauen See, und die Palmen grünten und in den Lorbeerbüschen sunkelten die Tropfen, und in jedem Tropfen war das unendlich kleine, goldige Bild der Alpen, die oben glühten in der abendlichen Sonne, glühten in einer stillen weiten Reihe, so magisch und heilig — da unten schon die Dämmerung war.

Draußen aber, auf der funkelnden Sbene Combardiens lag ein schneeweißer Punkt, ein funkelndes Krönlein — der Dom zu Mailand.

## Von Piemont nach Sabopen.

ennt Ihr bas italische Graz. Turin?

Das ichone, ruhfame Turin im Sügelgelande, im Angesichte ber Alpen, feine ichaumenben Beine von Afti ichlurfend und bagu die murgige Luft ber Berge athmend. Die in ben heißeren füdlichen Gegenden und unerquicklichen staatlichen Berhältniffen abgehetten italieni. schen Benfionisten geben nach Turin, um in ihren alten Tagen noch ein Sträufichen Lebensfreuden zu erliften. Die fehr regelmäßige Stadt mit ihren schnurgeraden, sich rechtwinkelig freuzenden Strafen, mit ihren langen Säulengangen an ben Saufern bin, mit ihren reichen, geschmad. vollen Auslagen, mit ihren ichonen, finnig vertheilten Dentmalern, macht ben Ginbruck eines planmäßig ausgeführten, nun abgeschlossenen Bangen. Für vornehme Spiel- und Raffeehäuser, für ein glanzendes Ballet icheint bas italische Bensionopolis besonders viel Sinn zu haben, aber auch für Runft und Literatur. Meiner Tage habe ich fonft nirgends fo viel Runft-, Buch- und besonders Untiquarbuchhandlungen gesehen, als in Turin. Aber die Literatur und das Bolf und die Sitten besselben frangofeln ichon fehr ftart und leiten fie bas Frangofenthum burch den unterirdischen Canal des Mont-Cenis berein.

Die Mont-Cenis-Bahn zu sehen verlohnt sich doch einer Fahrt von ein paar Stunden? — In Wahrheit aber war es auch noch ein anderer Grund, ber mich bewog, die Fahrt zu machen — ich hatte Heimweh nach ben Alpen.

Um Morgen des nächsten Tages verließ ich Turin. Fort ging's nach Cavonen hinein. Ich fuhr in ber dritten Bagenclasse, die in Italien außerordentlich einfach ist. Meine Reisegesellichaft in berselben mar einer naberen Brachtung werth. Da safen und lehnten schmutige, mufte Gesellen, die in eine bichte Alfoholatmofphäre gehüllt maren. In einer Ede ductte sich ein Pfäfflein, das mar so: die Unterarmel der braunen aroben Rutte aliberten wie Spiegel: das Colare trug erhebliche Schweifsburen von den Arbeiten im Beinberge des Berrn, das Geficht mar mumienhaft eingeborrt und ftoppels bartig. Die wirren Haarlocken waren herabgewischt bis zu ben ein wenig lebhaften, hervorquellenden Augen; die Nasenlöcher schnupperten zuweilen ungeduldig, wenn die Finger zu lange mit Transport von Schnupftabat ausgeblieben. So fah bas Pfäfflein aus. Es ift nicht bas einzige in Stalien, bas fo aussieht. Hingegen wird gewiß der innere Mensch fehr rein und volltommen fein.

Auf einer anderen Bant fag ein Beib, welches - nein, hier fein boshaft Bort - es war eine Mutter mit ihrem Rinde.

So war die Gesellschaft. Die wüsten Burschen, es waren sicher auch ganz ehrsame Arbeiter, unterhielten sich lebhaft miteinander und brüllten das Bolkslied: Il domo di Milanot Das Pfäfflein war versunken in sich und seine Genüsse. Die Mutter sah betrübt drein und wahrte ihr schlummerndes Kind vor den Kliegen.

Ich - vielleicht bin ich von einem Anderen bespottelt worden, Stoff dazu war mahrscheinlich auch an mir - ich

blickte zum Fenfter hinaus in den sonnigen süblichen Tag. Dort über dem buschigen Hügelgelände grüßten die Alpen. Ihr Glänzen und Leuchten hat sich wiedergespiegelt in meinen Augen. Bald aber sanken die lichten Riesen hinter kahlen Borbergen nieder. Ach, diese kahlen, fahlen und mönchskopfsglatzenähnlichen Berge sind mir in Italien so schrecklich vorgekommen.

Die Ebene von Turin war zu Ende. Am Fuße ber sonnverbrannten Hügel lag hie und ba ein Dorf, an ihren Höhen zuweilen ein Castell, ein Kirchlein, ein Kloster. Im Thale brauste bas Bergwasser ber Dora.

Und weiter hinein rollt's in's Gebirge. Wieder tauchen die Zacken und Gletscher auf. Die Bahn setzt mehrmals über gewaltige Schuttströme und macht sich endlich links an die Berglehnen hinan. Da liegt unten im Felsenthale das malerische Susa mit seinem nadelschlanken Kirchthurme und seinen grauen, flachen Schieferdächern, kaum zu unterscheiden von den grauen Klötzen der Felsen.

Hier verlieren sich die Laubhölzer; es kommt die kühlende und die saftig grünende Lärche. Das Gebirge wird unwirthelicher, die Wildbäche häufiger, reißender; die Schluchten werden unumgänglicher, die Felsen unbesiegbarer. Die Gebirgsstraße windet und schlängelt sich, weiß sich kaum einen Ausweg; rechts biegt sie endlich ein in das Thal Cenisia, gegen die Gletscher des Mont-Cenis. Die Gisenbahn aber, dem Col de Frejus zustrebend, setzt kühn über alle Schluchten und Schründe, durchbricht alle Felsen, durchsticht alle Bergnasen, die ihr in dem Weg stehen. Sie tost lieber und sicherer unter dem Berge, als an den lockeren Hängen desselben dahin. Ich habe meinen Vorsat, die Tunnels zu zählen, nicht zu halten vermocht. Die Eisenstraße steigt gewaltig bergan. Wie die

Maschine vorn keucht und sich abringt! Bollig Mitleib hat man mit ihr, und an den Stationen, wo sie halt und sich ausschnauft, möchte man hintreten und sie streicheln, wie ein gutes, vielgeplagtes Pferd.

In Oulx stiegen die lärmenden Arbeiter aus, in Barbonneche das stille Pfäfflein. Dieses hat uns noch gesegnet, ehe es ging; dann torkelte es über den Sand. Es war ganz schwindelig geworden da drin in diesem surrenden Zeug ber neuen aufgeklärten Zeit.

Nun war ich im Waggon allein bei der Mutter mit dem Kinde. Sie sprach wenig und nur französisch und suhr nach Frankreich hinein. Das Kind, ein liebliches Mädchen mit frischrothen Wangen, schlief noch immer auf der harten Bank. Ich bot der Frau meine Reisedecke an zur Unterlage für das Kind; sie wußte nicht, wie oft sie mir dafür dankbar die Hand brücken sollte.

In Barbonneche hielt ber Zug eine lange Zeit. Zwei frische Maschinen wurden an die Reihe ber Waggons angespannt, die eine zum Ziehen, die andere zum Schieben. Die Räder und Achsen und Kuppelhaken wurden untersucht, die Lichter wurden geputzt und neu nachgefüllt. Das war das Rüsten zum großen Tunnel.

Ein Zug aus Frankreich tam auf bem zweiten Geleise an une vorüber; die Reisenden reckten ihre Röpfe hell zu den Fenstern heraus; ihr Auge haschte nach Sonnenlicht, ihre Lunge nach frischer Luft.

Endlich schrillte unsere Locomotive. Die Räber huben achzend an sich zu bewegen. Wir schoben uns an der riesigen Schutzmauer vorüber, die sich links erhebt — und nun gings hinein in die Tiefe des Berges. Rechts blitte uns zwischen Pfeilern noch das Tageslicht zu. Bald aber nicht mehr.

Die Wände des Waggons waren durch eine Lampe matt beleuchtet; eine frostige Luft strich; draußen schoß röthlicher Rauch vorüber. Wir schlossen die Fenster. Es war ein dumpfes gleichmäßiges Rollen. Der Zug mußte rasch gehen, benn die Laternen, welche von Strecke zu Strecke mit transparenten Nummern aufgestellt sind, zuckten wie Jrrlichter vorüber, daß kaum die Ziffern zu lesen waren.

Die Luft wurde lauer und schwül, je tiefer wir in den Berg hineinkamen. Welch' unermeßliche Lasten thürmten sich über uns zu gewaltiger Höhe, auf deren Scheitel die Gletscher lagen. In die Urgeheimnisse, wo Friede herrschte seit unsendlichen Zeiten, wo kein Tonhall und kein Lichtsunke war, wo es wie ein todtes, vergessens Chaos lag, seit die Alpen stehen — da hinein ist der Mensch gedrungen mit seinem Stahl — hat den Bann gelöst und ein Stück Welt erschaffen. D, Hannibal, dir ist des Ruhmes kein Ende, daß du über diese Alpen zogest; ei, das kann jeder Wicht; ich lobe mir das Geschlecht, das durch die Grundsesten der Alpen seine Straße baut.

Das Lampenlicht war matt, glanzlos, wollte schier ersterben in der dumpfen, schweren Luft. Selbst das kleine Mädchen holte tief Uthem, dann aber schlief es wieder ruhsam weiter; so mild und suß, so ahnungslos glitt das junge blühende Leben hin durch die grauenvolle Nacht.

Die Locomotive schriste lange und bedeutungsvoll, ba zog es plöglich meinen Körper ein wenig nach vorn und es ging merklich thalab. Wir waren über ben Mittelpunkt hinaus und in Frankreich.

Draugen flog eine Laterne nach ber anderen vorbei; die Luft wurde fühler und fühler, endlich aber wieder lauer; da traten nach und nach die bleichen Wände der Wölbung her-

vor und hinaus gings in das Licht des Tages. Wir waren burch den  $2^{1}/_{2}$  Stunden langen Tunnel 27 Minuten lang gefahren.

Welch' eine Gegend! Wir zogen hoch am steilen Hange eines riesigen Berges. Ein wüstes, zerrissenes Felsgebirge mit schauerlichten Schluchten, Schründen und wüsten Schuttriesen lag da. Oben glänzten die Schneefelder, funkelten die Schründe bes Eises, in den Tiefen zogen sich enge schattige Thäler, und aus mäßigen Niederungen empor dämmerte der liebe nordische Wald und von fernsten Spitzen her schimmerten die Gletscher.

"La France, France, ma patrie!" rief bas Weib bewegt und hob bas Kind empor, baß es erwache, baß es sehe — bas Baterland! —

Bon Nordosten her über weite Höhen ging die alte Straße; einen einzigen Eseltreiber sah ich zichen auf Hannibal's Bahn. Tief unter uns in der Thalschlucht lag Modane; nach vielen Windungen kamen wir zu diesem Orte nieder. Beim Aussteigen zur Gepäcksrevision (auch durch die Tunnels der Gebirge zieht man die alten Böpse) bedankte sich meine Reisegenossin nochmals mit vielen Hösslichkeiten für die ihrem Kinde geborgte Decke, und da sie wußte, daß ich nun wieder nach Turin zurückehren wolle, dat sie mich, diese Stadt von ihr zu grüßen. Sie habe gestern auf dem heiligen Felde zu Turin ihren Mann, der auf der Reise gestorben, unter die Erde gelegt und kehre nun wieder heim den weiten Weg in die Bretagne.

Das sagte sie und dann schloß sie sich ein in ihren Waggon. Ich blickte bem weiterrollenden Zug nach, bis er im Gewände verschwand. Ich konnte die Worte der Frau nicht verwinden. Daheim in der fernen Bretagne und ein

Gattengrab in Turin! — Da dachte ich mir: was sind hundert und hundert Klafter unter der Erde im Mont-Cenis gegen sechs Schuh Tiefe auf dem heiligen Feld?

Ein Glas französischen Weines habe ich auf mein sentimentales Herz geschüttet, ba ist ein freudiges daraus geworden. Und bas freudige hat auf der Bahnstation zu Modane hell ben hohen Bergen zugejauchzt, bei deren Anblick ich die Berge ber fernen Heimat grüßte.



### Don ber Mirche beg Beiligen Petrug.

on der Beterskirche zu Rom wird erzählt in der Stube. Da läßt die Magd ihr Spinnrad stehen, da lehnt der Knecht sein Spanscheit hin — da horchen sie Alle auf.

Sa. die Betersfirche! Schon ber Blat bavor ift fo groß, baß zwei Rriegsheere nebeneinander Raum haben. Da find zwei Springbrunnen, in welchen allmeg' brei Regenbogen stehen, schier Tag und Nacht; wenn diese Regenbogen einmal verloschen, dann tommt bas jungste Bericht. Einer, fagen fie, ift icon völlig verloschen. Und mitten auf bem Blat ift eine hochmächtige Säule, die giebt am Sonnwendtag zwölf Uhr Mittags nicht so viel Schatten, daß eins eine Stednabel in benfelben tonnt' legen. Das ift, weil bie Sonnen kerzeng'rad obenauf — weil die Säule just mitten auf ber Belt steht. Nachher ift eine Marmelftiege hinauf zur Rirche, bie neunundneunzig Stufen gahlt, und beren Stufen fo breit find, daß Rog und Wagen barauf tann fahren, - und fo lang, daß, steht an einem Ende ber Jäger, am andern ber Hirsch, beibe von einander nichts wissen. — Und die Rirche selber ist aus weißem Marmelstein gebaut, und so groß, daß, wenn neun Priester gleichzeitig in ihr predigen, einer ben andern nicht hört. Die Ruppel ift fo hoch, daß Eins von ihr aus nach — Rom kann sehen? — nein, nach Jerusalem hinein kann schauen. Und der goldene Anopf auf der Ruppel ist so breit, daß darauf sieben Hochzeitspaare können tangen!

So herrlich ist gewiß noch kein Bau erbacht worden auf Erden, als sich die im Dorse, im Walde ihre Beterstirche haben erbaut. Es ist nur gut, daß in ihren Hecken kein Wanderstab wächst, der sie nach Rom thät' führen, und daß sie keine Stiefel haben, die oben auf der "Romstraße" verstünden zu wandern — sie würden ja so enttäuscht sein.

Bin ich's schier selbst ein wenig gewesen, obwohl sich mein obiges, ideales Phantasiegebilde aufgelöst, als ich aus dem Märchenleben heraus und zur ernüchternden Einsicht kam, wie viel — wie wenig die Menschen im Verhältnisse zur Größe der Natur und der Phantasie zu leisten vermögen.

Freilich habe ich die Peterskirche in den sechs Stunden, die ich ihr widmen konnte, gleichsam nur durch das Schlüsselloch von Alessio gesehen. Indes, wenn nach der Berechnung eines weisen Mönchs neunundneunzigtausend Engel Platz auf einer Nadelspitze haben, so wird der goldene Anauf der Kuppel von Sanct Peter auch ein entsprechender Tanzboden sein für die sieben bäuerlichen Hochzeitspaare, ohne daß just wegen Raummangels gerauft werden müßte.

Es war am Morgen bes 6. September 1872. Ich tam burch bas buntle, schmutige Gaffengewirre zur Engelsbrücke.

Ich schlich an ber finsteren Engelsburg vorbei; eine Teufelsburg tann nicht wilder, finsterer aussehen, wie diese Engelsburg. Eine gewaltige Runde, einst eine Todtenstätte, dient sie jetzt zum Gesängnisse für Lebendige, "treu beschützt von den heiligen Engeln".

Ich ging durch die lange, staubige Borgo Nuovo; diese endet plötlich und siehe, ich stehe auf dem berühmtesten Plat der Erde — auf der Piazza di San Pietra. Da ist ein Feld mit Quadern bepflastert, da sind zwei weißschäumende Springbrunnen, Silberpaletten, auf denen die Sonnenstrahlen just ihre Farben mengen zu einem schönen Regenbogen. Und mitten steht der hohe Obelist mit heidnischen Hieroglyphen und dem eisernen Kreuze auf der Spitze. In diesem eisernen Kreuze soll ein Stück des wahrhaftigen Golgathakreuzes stecken. — Dann die prächtigen Colonnaden, die zwei ausgebreiteten Arme des Baticans, mit denen er den Platz umsschließt — die ganze Welt umschließen möchte.

Und im Hintergrunde, sanst erhöht über marmornen Stufen, steht breit und behäbig und stolz ber röthlich schimmernde, herrsiche Quadernbau — ber größte Tempel ber Welt, der Dom des heiligen Petrus. — Bon der Ruppel sieht man nur die dunkse Dachrundung und die Laterne über den gewaltigen Vorderbau herüber ragen.

Eine Glode bröhnte lang und schwer, dumpf erschütternd zur siebenten Stunde. Ich that einen Blick nach dem über den Säulengang aufragenden Batican, einen Blick nach den riesigen Statuen der Apostel Petrus und Paulus, die an den beiden Seiten der Freitreppe stehen, und stieg hinan zu den gewaltigen Säulen der Façade — zur Pforte. Die Borhalle ist so groß, daß ein paar Dorffirchen mit Thurm und Sacristei leicht darin Platz haben; aber ich würdigte sie kaum eines Blickes, ich schritt durch das Portal, schob einen der schweren Ledervorhänge bei Seite und stand nun in dem weiten Raum der Kirche. Da war nicht die ernste Dämmerung eines gothischen Baues, da war die sichte, freundliche Heiterkeit des romanischen Styles — Alles, vom Fuß-

boden bis zu den Höhen der Auppel prangend in reichster Golds, Marmors und Mosaitverzierung — gar wunderherrlich zu schauen. Aber die Größe der Kirche überraschte mich nicht. Die riesigen Säulen, Fenster, Statuen und Bilder, dem Berhältnisse des Baues entsprechend, waren mir täuschende Maßstäbe; ich mußte mir sagen, die Kirche hat nicht mehr der Pseiler, Fenster, Altäre, Capellen als andere Kirchen, die ich bereits gesehen. Anders aber, als ich meinen Blick niedergleiten ließ von den Höhen der Gesimse auf die Menschlein, die herunten auf der Bodensläche herumsglitten!

Trothem belächle ich, was ber Cicerone fagt: Das königliche Schloß zu Berlin und die Stefanskirche sammt bem Thurme zu Wien haben bequem nebeneinander in der Beterskirche und Kuppel Blat.

Ich begann meinen Rundgang. Ich tam zu ber uralten Brongestatue des heiligen Betrus, an deren rechtem Jug die Gläubigen die Reben weggefüßt haben, bis auf ein paar nichtige Stümpfchen. Ich tam zu den Nischen, wo die tatholischen Schapfaften fteben, barin ber echte Ropf bes heiligen Andreas, bas Schweißtuch ber heiligen Beronika, ein Splitter bes Rreuzes Chrifti und die Lange, welche Chriftum die Seitenwunde ftach. Diese Reliquien werden an Festtagen von den hohen Loggien herab dem Bolfe gezeigt, naber besehen durfen fie nur — Priefter. — Ich tam zu der Saule. an welche fich Resus im Tempel Salomons gelehnt hatte. Die Beitsche sah ich nicht, mit welcher er die Rramer hinausgetrieben: - follte fie etwa ein gelbbedürftiger Bapft an einen reichen. Reliquien fammelnden Englander verfauft haben? - 3ch tam zu ber Cathedra, zum papftlichen Thron, ben vier heilige Rirchenlehrer mit den Sanden fpielend ichaukeln. — Ich kam an herrliche Grabmäler ber Päpste, an Statuen und Mosaikbilder, die mein Herz lachen machten, und ich kam endlich zum Hauptaltare in der Mitte der Kirche, zu dem Allerheiligsten der katholischen Christenheit — zu der Grabstätte des Apostels Petrus. Zwei Marmortreppen führen hinter dem Hochaltare hinab zu dem Grabe des großen Apostels. Ein Baldachin aus Erz schützt vor dem hellen Lichtstrome, der hoch oben durch die Kuppel hereinbricht, aber ein Kranz von zahllosen Lampen brennt um diese Stätte Tag und Nacht, die Nische und das Grab mit dem goldenen Gitter geheimnisvoll beleuchtend.

Hier stand ich sinnend still und sagte mir, bag ich zu spät gefommen.

Wie oft in meiner Kindheit, als ich in dem Dorfstirchlein kniete oder im Walde saß, erfaßte mich die Sehnsucht nach der Hauptkirche der Christenheit, nach dem Dome meines Namenspatrons, des heiligen Petrus. Wenn in der Christnacht das Thurmglöcklein klang, weit in den Wald hinein, so war mein Gedanke in Kom bei dem hochseierlich glanzvollen Weihnachtsseste in der Peterskirche. Wenn am Ostersonntagsmorgen die Pöller knallten und die Sonne aufging, so weckte mich meine Mutter aus dem Schlase:

"Bub', jest steht ber Bapft auf ber Beterskirchen und giebt seinen Segen ber ganzen Welt; jest steh' aber geschwind auf, sonst frist Deinen Theil die Kat'!"

Ich sprang auf und hüpfte noch im Hemdehen hinaus unter ben freien Himmel und meinte, ich müßte den Segen fliegen sehen in der klaren Luft. Aber so, wie ich Tags zuvor die Glocken nicht sah, als sie nach den Chartagen von Rom zurückfamen, so sah ich auch heute den Segen nicht. — Und am Pfingsteste war ich im Geiste wieder in der Peterskirche

und zählte die feurigen Zungen, die vom heiligen Geist auf die Cardinäle niederträuselten. Ich war ein guter Katholik, und lange schon erwachsen, habe ich noch Peterspfennige geseben vom Herzen gern. Doch die Geister des Baticans lehnten sich auf gegen Gott, wie einst im Himmel die hoffärtigen Engel — und der Erzengel Michael blieb ruhig stehen auf der Engelsburg und ließ sein seuriges Schwert nicht niederssausen über den Batican.

Da es so geschehen ift, kann ich heute an bieser Stätte nicht beten . . . .

Auf einer Marmortafel an ber Wand prangen bie Namen ber Bischöse und Cardinäle, welche im Concil 1870 für die Infallibilität gestimmt hatten. Diese Tasel wird einem tünftigen Geschlechte ein merkwürdiges Denkmal sein.

Aus einer Seitencapelle erscholl ber berückende Chorgesang einer Priesterschaar. Ich trat hin, um zu sehen; es waren Domherren in Burpur; nur wenige, die Jüngeren, blickten mit gesalteten Händen indrünstig auf zu dem Bilde der gekrönten Himmelskönigin mit dem Kinde; die anderen ließen ihre Hände und Augen und wohl auch die Gedanken herumschweisen, wo sie wollten — die Zungen und die Kehlen kamen schon auch ohne all' dem zurecht mit dem längst bekannten Gesang. Andere, vielleicht fremde Priester, aus weiten Landen kommend, durchschreiten bedächtig die Kirche und knieen andächtig hin vor den Lichterkranz des Hauptaltars und — weinen.

Und wieder Andere — Geistliche im Chorrod — huschen geschäftig hin und her, lächelnd und grinsend, sich Jedem unterthänig als Cicerone anbietend, gar zuweilen mit einer Opferbüchse schellend, die sie unter dem Rocke verborgen halten. Das sind die Haussliegen der Peterskirche.

Ueber all' ben Teremonien und Gegenständen der Weihe, der Kunst, über all' den Menschen, die gekommen sind aus sernen Landen, um die hier bewahrten Schätze und Herrlichsteiten und Gnadenquellen zu schauen und zu genießen, waltet in der Kirche ein ewiger Werktag. In Seitencapellen arbeiten Steinmetze, an Altären klettern abstaubende und decorirende Mehner herum, auf Gerüsten hämmern Maurer und Zimmerleute, in Nischen und Winkeln klopft und scharrt der Schlosser. Es wird ewig gebaut und ausgebessert, es herrscht ein ewiger Stosswehsel an dem Baue, sowie überall in der Natur. Und der Stosswehsel geht im Verhältnisse rasch vor sich: die Kirche ist noch nicht 400 Jahre alt und doch ist keine Dachtasel und kein Fußbodenplatte und kein Glasscherbchen mehr von dem Alten, Ersten.

Die Gerüste für Neparaturen stehen auf Räbern, daß sie bequem von einer Stelle zur andern geschoben werden können. Auch zur Fortschaffung des Kehrichts sind eigene Wägelchen; der Bauer wird ungläubig den Kopf schütteln, wenn ich ihm sage: In der Peterskirche sahren die Mistarren herum, wie auf Deinem Rübenacker.

Und trot all' diesen verschiedenen Dingen herrscht eine gewisse Ruhe in den Räumen und fortan fünden es die riesigen Buchstaben oben rings der Ruppel: Tu es Petrus etc.

Wer die Größe des Baues noch nicht glaubt, der steige auf das Dach und wandle zwischen den Tonnengewölben und grauen Giebeldächern und den sechs Auppeln und den Laternen, wie in einer Stadt von Kirchen und Plätzen mit Springbrunnen sogar — und besteige den gewaltigen Koloß der großen Auppel und halte Aussicht von der Laterne über Nom, in das Sabiner und Albaner Sebirge, in die Abruzzen und auf das mittelländische Meer.

Und mag er gar hinaufklettern bis zum "golbenen Knopf", so wird er sich sagen: "Tanzen? Sieben Hochzeitspaare? — Das Wort ist nicht ohne Grund!"

Dann aber, Freund, wenn Du herabsteigst, burchwandere nochmals die Kirche und sabe Dich an der Schönheit, Erhabenheit, ehe Du von dannen ziehst. Du magst durch alle Länder der Erde reisen, alle großen Städte durchforschen, einen solchen Tempel wirst Du nimmer finden. Hier, in dem Dome und im Batican hast Du der Baumeister und Bildner größte Werke gesehen; hier bist Du auf der Höhe und an der Grenze der menschlichen Kunst. Höher kann die Flamme des Genius nicht mehr lodern — der Athem Gottes bläst sie aus.

Sympathisirend mit den kunstliebenden Bapften gehst Du von hinnen, auf St. Betri's Grabstätte nur noch den Bunsch niederlegend: Streue du, mächtige Beherrscherin der Herzen, streue Segen den Bölkern der Erde, auf daß du bestehst in beiner Größe, ein Aspl der Kunst und des Gemüthes; oder daß kunftige Jahrhunderte mit Berehrung beine Ruinen betrachten und dein Andenken Früchte trage unter den Menschen.

## Berführt zu Kom.

ch war auf meiner Reise durch Italien ganz allein und ber Lanbessprache nicht machtig.

Mit Schwierigfeiten hatte ich alfo fehr gu tampfen. Ein gutes Reisehandbuch ift unentbehrlich, aber es genügt nicht. Rum Studiren ber Sprache mar feine Reit, weil mich unterwegs und in Aufenthaltsorten die Umgebung gang absorbirte. Wo es beutsche Hotels gab, ba ging es mir stets recht gut: in italienischen genoß ich freilich immer nur formaggio und vino, weil ich in der Landessprache sonst nichts zu verlangen mußte. Bestellte ich arrosto ober vitello, so betam ich die Dinge häufig in gang anderer Gestalt, als ich fie mir gebacht hatte, und fie munbeten mir nicht immer. Vino, ber rothe, murzige, italienische vino mar mir allzeit recht. Da ich tein bestimmtes Dag verlangen tonnte, sondern ftets "vino" begehrte, so bekam ich häufig fehr große, strohumwundene Flaschen, die ich an Ort und Stelle nicht zu leeren im Stanbe mar. Abends nahm ich ben guten Reft häufig noch mit in's Schlafzimmer: Ift er ichon einmal ba, fo foll er auch getrunken werden. Bon foldem Beifte befeelt, verichlenderte ich zu Berona, Genua, Bifa, Bologna, Klorenz, Rom und Reapel die halben Nachte in zufriedenster und heiterfter Stimmung und burch ben Schimmer bes Weinglases mar es

mir erft beschieben, die Poesie des südlichen himmels, der füblichen Menschen und ber sublichen Nachte in ihrer gangen Ueppigkeit zu erfassen.

Es war eigentlich ein Glück, daß ich es erst gegen Ende der Reise erfuhr, was es mit den großen, strohumwundenen Weinstaschen sür eine Bewandtniß hatte. In den älteren Ofterien Italiens ist es nämlich Sitte, daß man dem Gaste stets eine große Flasche bestimmten Gewichtes vorsetzt, daß der Gast daraus trinkt, so viel ihm verlangt, daß der Rest vom Wirthe dann gewogen und vom Gaste nur das Fehlende bezahlt wird. Die Wirthe mögen sich sehr gewundert haben über den blassen Fremden, der nie einen Tropsen Wein übrig ließ; aber mir bekam der Jrrthum gut und diesem habe ich es vielleicht zu danken, daß mir Italien zuweilen gar außersordentlich wohl gesiel.

Von den ziemlich zahlreichen ernsthaften wie zarten Abenteuern, in welche mich einerseits meine Ungeschicklichkeit im Reisen, andererseits die großen Strohumwundenen gestürzt haben, ist mir noch eines lebhaft in Erinnerung, welches mir in Rom auf dem Pincio passirte.

Ich machte eines Abends von der Biazza del Popolo aus einen Spaziergang hinan gegen die herrliche Billa Borsghese. Die eisernen Gitterpsorten waren offen und ich erging mich in den großen Parks, welche sich allmählich in weite, dichte Piniens, Eppressens und Sichenwälder verlieren. Prächtige Kunststraßen sühren durch den Wildpark, welcher in den Abendstunden außerordentlich belebt ist. Ich ging eine Stunde und länger dahin, dis Niemand mehr in meiner Nähe war, als hier eine verspätet vorüberrollende Carrosse, dort ein einssamer Nachtwandler, welcher mir ebenso auswich, als ich ihm. Die Laternen wurden immer seltener und überließen schließlich die

Herrschaft ganz dem Halbmonde, der am himmel stand und auf der marmorweißen Straße die scharfen Schatten der alten Baumkronen zeichnete.

Um ganz aufrichtig zu sein, war es eine Traubenverstäuserin, welche mich so weit in diese Einsamkeit gelockt hatte. Dieselbe kehrte aus der Stadt zurück und hatte noch einen ganz kleinen Borrath der schwellenden Frucht in ihrem Korbe, den sie auf dem Haupte trug. Das ein wenig gebräunte, groß- und schwarzäugige Mädchen war so außerordentlich schön, daß ich daraus auf die ebenso außerordentliche Süte ihrer Trauben schloß. Ich war ihr, nachdem sie an mir mit einem hellen Gruße vorübergeschritten, lange nachgegangen und suchte sie einzuholen, um sie auf deutsch oder wälsch, oder in der kosmopolitischen Sprache des Silberklangs, des Händedrucks u. s. w. zu befragen, ob der Rest der Trauben noch verkäussich wäre.

Aber je einsamer die Gegend, je dunkler der Abend wurde, besto rascher lief sie und plötlich war sie verschwunden. Ich schlenderte die Kreuz- und Querstraßen noch eine Weile umher und wendete mich nach dem Rückweg. Ich war weiter gekommen, als ich es auf meiner Verfolgung der Schönen bemerkt hatte. Von der Nähe der Stadt war gar keine Spur mehr; auch die Laternen mußten ausgelöscht sein — ich sahkeine. Ich schlug einen rascheren Schritt an, doch mehr und mehr dehnte sich der Rückweg und noch dichter wurde der Wald. Schon einmal glaubte ich die Zinnen der Villa Borghese über den Sichen schwinden gesehen zu haben, aber das Bild verzog sich wieder und ich war immer noch nicht in dem mir wohlbekannten Kunstpark. Sinen Mann, der mir begegnete, wollte ich, so gut es angehen mochte, fragen, wie weit ich denn noch in die Stadt hätte; aber, als er be-

merkte, daß ich Miene machte, ihm zu nahen, nahm er Reißsaus und floh zwischen den Baumstämmen davon. Die Gesgend muß wohl unsicher sein, wenn sich Einer vor dem Ansbern fürchtet.

Es war schon spät in der Nacht. Das stundenlange Wandern in der Schwüle des füdlichen Klimas hatte mich noch bagu erschöpft, meine Glieber gitterten vor Ermüdung und Aufregung zugleich. Wie froh mar ich baher, als ich mitten auf einem Rreuzwege einen mit zwei Pferden bespannten Wagen stehen fand, beffen Ruticher auf bem Bode zu ichlummern ichien. Der wartet entweder hier auf feine Berrichaft ober auf einen Wagenmiether, ober Rog und Ruticher hat auf ber Beimfahrt bas dolce far niente ergriffen. bachte ich mir und auf jeden Fall mar ich entschlossen, mich biefes Befährtes zur Rückfehr in die Stadt zu bedienen. In Welfchland, wo Alles fed ift, wird auch der Deutsche fed; ich sprang in ben Bagen, rief ben Rutscher mach und verlangte in möglichst gebieterischem Tone nach ber Stadt zu fahren. Der Kutscher nickte sogleich bereitwillig — es war also richtig ein Miethwagen - und ermunterte mit einigen lauten Bfiffen seine Bferde. Wie erstaunte, wie erschraf ich aber, als fich das Gefährte raich umwendete und nach derselben Begend hinrollte, von welcher ich auf meinem Rudwege hergekommen war. Ich sprang auf, klopfte dem Rutscher auf die Achsel und rief ihm zu, es mare gefehlt, nach ber Stadt Rom wolle ich und nicht hinaus auf's Land. Er verftand mich nicht, ober wollte mich nicht verstehen und ber Bagen rollte mit mächtiger. Schnelligfeit bahin.

Wohin? In wessen Hande bin ich gefallen? Man darf bem Italiener nicht trauen. Ich bin verschwunden und Niemand als der Schurke weiß, wohin ich gerathen. — Ich war aber so ermübet, bag mich über all' bas hinaus eine gewisse Gleichgiltigkeit ergriffen hatte. Indeß fand ich, baß sich's im gepolsterten Wagen nicht eben unbequem sag.

Nach einer Beile, als wir immer durch dichten, parkartigen Wald, stets auf guter Straße gesahren waren, merkte ich, daß wir einem Orte nahten. Dort und da begegnete uns ein Wagen, ein Mensch, ein Lastthier. An der Straße brannten Laternen, die immer häusiger wurden, das Leben mehrte sich, der Wagen rollte eine Niederung hinab, durch ein mächtiges Thor hinein — und stand still. Ein Halbkreis von Palästen zog sich hin, hier ragte ein kolossaler Obelisk. Es war die Piazza del Popolo — ich war in Rom.

In meiner Herzensfreude gab ich dem Lohnkutscher sechs Lire; selbstverständlich bat er höslich um den siebenten. Schon ging es gegen Mitternacht, als ich durch den noch immer lauten Corso schritt; ich erschraf vor dem bloßen Gedanken, daß ich draußen in der Waldbegend auf meinem vermeintlichen Rückweg in die Stadt gerade die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen gehabt hatte und daß ich, hätte ich die Carrosse nicht gefunden, die ganze Nacht auf dem Monte Parioli oder Antemona herumgeirrt wäre. Ich selbst hatte mich versührt, den Wagen hatte ich beschuldigt. So ist der Mensch.

# Deapel auf der Strafze.

eapel sehen und — erzählen. Ueber nichts kann man weniger schweigen, als über Neapel und wäre das Plaudern auch — Indiscretion.

Wie der Eisenbahnzug hinglitt durch die italische Nacht, wie die Mondessichel niedersank hinter den Eppressenwäldern, die auf dem geheiligten Boden der Historie stehen, da träumte ich, es ginge in die Vorzeit hinein. Aber siehe, da hub es an den Fenstern plötslich an, Sternschnuppen vorbeizuweben und in der tiefen Ebene hin lag ein ganzer lebendiger Sternenhimmel. Und der Zug blieb stehen mitten in dem wogendsten, tollsten und verwegensten Strudel des italienischen Lebens.

Neapel!

Berloren — so heißt es — ist hier ber Fremdling, der ben Rock nicht zuknöpst von oben bis unten, und seinen Geldbeutel und sein Herz nicht festschnürt. Zahllose Augen sunkeln ihm forschend entgegen, hundert Finger zucken nach seinem Gepäck und aus behendigen Lippen schallt der ganze Kalender der neapolitanischen Hotels, Pensionen, Acstaurationen, Privatunterständen und Minnen. Keine Stadt bewillkommt den Fremden so laut und leidenschaftlich wie Neapcl.

Ich rettete mich aus bem Gewirre bes Bahnhofs auf ben Omnibus meines ichon in Rom gewählten Hotels.

Allein, bas war ein träges Fahren burch bie lauten, belebten Gassen, bis der Wagen plöglich ganz still stand. Ein wildlärmender Bolkshausen hemmte die Passage. Mein Lebtag habe ich's noch nicht gesehen, wie es hier die Kinder trieben. Es war doch schon spät in der Nacht — aber Knaben und Mädchen durcheinander, in den buntesten Anzügen, den abenteuerlichsten Maskirungen, mitunter auch zu halb oder zwei Drittel nacht, liefen mit Pechlunten tanzend, lärmend umher, machten ein kagenhastes Geschrei und mit Holzklappern und winselnden Fiedeln Musik dazu.

Es mußte wohl was Besonderes sein, denn der Zuschauer und der Wagen waren so viele, daß der Fuhrmann gar höflich um Entschuldigung bat, der Stockung wegen. Endlich schien sich der Zungen, schwangen hoch ihre Fackeln, ihre flatternden Papiersahnen, hielten behutsam ihre transparenten Kronen, die sie als Mügen auf dem Haupte trugen und in welchen Kerzchen brannten. In der Mitte des Kudels stolzirte ein baumlanger Bursche in wunderlichem, bauschigem Papiersornate, von dem es mich heute noch wundert, daß er unter all' den Kerzen und Fackeln nicht zehnmal Feuer sing.

Um diesen Burschen tanzten mehrere Knaben herum und machten allerlei Gesten und andere klapperten mit Holzstäbchen, wirbelten mit Pauken und erzeugten mit allen möglichen Instrumenten einen unbeschreiblichen Lärm. So wogte ber komische Zug vorwärts, Straße auf und ab, Gasse hin und her — und ich? Ich war aus dem Wagen gestiegen und ließ mich von dem hochgehenden Menschenstrome forttreiben, um zu erfahren, wohin mit dieser närrischen Welt.

Wir tamen in die Nahe bes Meeres, und hier vor einer kleinen Rirche hielt ber Bug. Sofort tamen auch aus

anderen Gassen, Straßen und Plätzen und auch burch bie nahe, merkwürdige Grotte, die Piedigrotta, ähnliche Aufzüge zu Dutzenden herangewogt, bis der große Platz vor der Kirche mit seiner tollen Menschenmenge, mit seinen grellbunten Lappen und rauchenden Lunten ein wahrer Hexenkesselle war.

Erst nachträglich habe ich's erfahren: ein Gottesbienst soll's gewesen sein. Es war die Nacht auf den 8. September, in welcher das Bolk von Neapel alljährlich ein Dank- und Jubelfest seiert zum Andenken an einen im Jahre 1744 ersochstenen Sieg. Man wundert sich, daß dieser Sieg den Leuten heute nach hundert Jahren noch so viel Pech und Wachskofetet.

Mein Hotel ("Noma") war hart am Strande. Als ich schon im Bette lag und den vorbereiteten Schleier gegen Mückenschwärme über meinen Leib gezogen hatte, hörte ich immer noch das wüste Gassengejohle. Als dieses endlich verstummt war, da trat eine schwermüthige Stille ein, nur bewegt von dem eintönigen Anprallen der Wellen an das Ufer — dem Athemholen des Weeres.

Als ich am andern Morgen meinen Gang durch die Stadt unternahm, war das Quadernpflaster von der Sonne schon so heiß, daß ich das schuhlose Gassenvolk bedauerte. Bei uns daheim bedarf man Stiefel, um nicht die Zehen zu ersfrieren, hier, um nicht die Pfötlein zu braten. Aber der Südsländer hat schon eine Art Hornhaut über seinen Füßen und wird allmählich, wenn Darwin Recht hat, seine Klauen bekommen.

Der erste Blick des Fremden in Neapel ist — nach bem Besuv. Der bicke, blaue Stadtbunst hatte mir aber heute ben berühmten Berg gar fern gerückt. Und ganz harmlos, wie andere Berge auch, stand er da und — rauchte nicht, gerade wie das Büblein, das eilig die Pfeise versteckt, wenn Papa kommt. Wenige Monate früher hatte er aber gar

unmäßig geraucht, so baß er zum Aerger und zur schweren Roth ber ganzen Umgebung arg erbrechen mußte. Das unglückliche San Sebastiano weiß bavon zu erzählen.

Ich suchte ben Tolebo auf, eine ber belebtesten Straßen ber Welt. Lasse es gelten, boch die Mehrzahl ber Passanten machen die Fremden aller Nationen aus, den Karm die Einheimischen. Der Tolebo ist aber nicht Neapel, der ist ein Tummelplat aller Welt; Neapel fängt erst in den Nebengassen an.

Dier fieht's für uns freilich feltsam aus. Bor Allem fallen die Lappen auf, die an den quer über die Gaffe gespannten Stricken niederhängen. An diesem Tage maren unter ben Lappen viele Fahnen mit Muttergottesbilbern. In allen Winkeln und Eden stehen Boutiquen ber Berkaufer von Erfrischungen; diefe Standchen feben aus, wie Tempelchen und goldglitzernde Altare, fo man auf Tische stellt. Das Geschrei ber Berfäufer ift gewaltig; Landleute treiben schwarze Rühe und Riegen durch die Stadt und klimpern mit den Blechschellen, welche ben Thieren am Salfe hangen. dieses Zeichen tommen die Milchtäuferinnen aus ben Säusern hervor und melten sich das Frühftuck felbit in den Topf. Da kann die Milch freilich nicht, wie bei uns, säuberlich aemaschen werden, bevor fie an die Räufer tomint. Gin Turte war, dem gelüstete es auch nach frischer Milch, ba ihm, dem Muselman, icon ber frifche Bein Staliens vergällt mar; er machte nicht viel Umftanbe, tauerte fich auf einen Stein. nahm die Biege auf seinen Schof, fog ihr die Gottesgab' mit dem Munde aus. Dann gablte er gelaffen feine Reche.

Es war kein erquickender Spaziergang hin durch die engen, finstern, schmutzigen, stinkenden, lärmenden Gaffen, Plätzchen und Winkel in den Stadttheilen der Arbeit und Urmuth, aber es war ein belehrender. Führer, Berkaufer

aller Urt, Austerntrager, Zeitungsausrufer, Schacher und Gefindel füllen die Baffagen, johlen und ichreien in unglaublich hellen, gellenden Stimmen. Der Strafenlarm in ben beutschen Städten ift ein gartes Gemurmel gegen ben ber italienischen. - Die Locale in ben Erdgeschoffen find mahre Bohlen, welche nur durch die ftets offene Thur ihr fparlich Tageslicht erhalten. Sehr viele diefer locher find Bein- und Dbfthandlungen, deren malerisch gruppirte Baaren aber das gange Bild intereffant machen. Die Wohnungen feben elend aus ein paar schmutige Tische, ein gliternder Hausaltar, ein gerzaustes Lager und oft auch ein muft zugerichteter Feuerherd grinfen uns entgegen. Indeg ift bas nur ber Schlupfwinkel; bie eigentliche Wohnung ift auf ber Gaffe. Da placiren fich, unbefümmert um die Borübergebenden, denen fie ben Weg verrammeln, braune, halbnactte Weiber auf murmftichigen Stühlen und stiden ober striden, ober puten ihren Obstmarkt mit frischen Reisern auf ober betteln die Baffanten an, ober . ichreien ihre Waare aus, ober plaubern mit ber Nachbarin. feifen mit der Strakenjugend oder lieben das fufe Michtsthun. Und die Strafe ift ihr Speisesaal; wenn's gut jugeht, in Hemdarmeln fauern fie um ihren Topf herum und verrichten por aller Welt Augen ihre häuslichen Geschäfte. Auf ber Gaffe übt ber Mann sein Handwert, wiegt bas Beib ihr Rind, strählt die Jungfrau ihr langes schwarzes Haar.

Aus der Schönheit macht der Italiener kein Geheimniß. — Und in dieser gemeinsamen Familienstube der freien Gasse setzt er sorglos seine Habseligkeiten aus, läßt sie unbeaufsichtigt, als ob in dem ganzen großen Hause Neapel kein einziger Langfinger wohne. Ja möglich, daß unter den Einheimischen ein stilles Uebereinkommen existirt, nicht zu stehlen; dem Fremden gegenüber ist ein ähnlicher Contract nicht geschlossen. Ich verlor in Neapel ein Sacktuch und ein Taschenmesser und ein braunledernes Gelbtäschichen mit drei Soldi und schließlich auch — um was es mir am meisten leid thut — das Vertrauen. Von den Kniffen und Gaunereien der Ciceroni sollte man in einem eigenen Capitel reden, unter der Ueberschrift: Von der Intelligenz des gemeinen Mannes in Italien.

Ich schritt dem Hafen zu. Die Gassen werden noch enger und bedenklicher, die ausgehangenen Heinden, Gattien, Leibröcke noch bunter und fragmentarischer, das Getriebe wird noch unheimlicher, das Geschrei noch gellender. Braune Eseltreiber und Lastträger, zerlumpte Weiber und wunderbar schön gewachsene Kinder, die oft aber kein anderes Kleid auf dem Leibe haben, als den Schmutz. Mächtige Obstphramiden und lebendige Mückenschleier darüber, sinnvoll geschichtete Massen von Käse, Brot, Schinken, Salami und Verkäusergesichtet darunter, so abenteuerlich, daß es ein Schreck ist. In diesen Winkeln sieht man kaum ein Pferd, lauter Esel, Maulthiere, welche, zum Erdarmen schwer belastet, die Faulheit und die Nohheit der Treiber, die Launen der Borübergehenden und aller Art Sünden der Welt zu tragen haben.

Ein langgezogenes, seufzendes "Aah!" ist der Ruf der Eseltreiber, der von den armen Thieren aus Furcht vor der Gerte nach Kräften berücksichtigt wird. Mancher mag an's Gottesgericht denken, er stellt sich an die Weichen seines Esels und hilft einen der an beiden Seiten niederhängenden schweren Körbe tragen und schnalzt mit der Zunge und ruft das aneisernde "Aah" auch für sich selbst.

Endlich treten die Gebäude zurud, ber Golf thut sich auf. Bor uns hellt das Meer. Und hier steht jener Balb, ber gewachsen ist in allen Welttheilen ber Erde — ber

Mastenwald — ein wenig ruhend nach fernen Fahrten, sich porbereitend auf neues Wallen um den Blaneten.

Lootsen und Rischer und allerhand Schiffervolf treiben fich herum und fingen in melancholischen Melodien abgebrochene Strophen alter Seemannslieder. Andere halten an ben Mauer. bruftungen verspätete Nachtruhe, die verwitterten Quabern find ihre Riffen und ihre Dede ift gewoben aus heißen Sonnenstrahlen, ihre Traume find — Himmel und Wasser. Manchem ift die Rleidung aus Morschheit vom Leibe gefallen - verdroffen reibt er fich jest die Augen. Der hatte nicht vom himmel und Baffer geträumt; ber Lieblingsjunge mar er gemesen jenes bornehmen herrn, ber mit vier feurigen Rappen aus dem Tolebo fährt — und nun ift er doch wieder der armite aller armen Teufel, voll hunger, mit verbrannter Saut und entzündeten Augen, verachtet, hab- und beimatslos, nichts fein nennend auf ber weiten Erbe Gottes, als bas Elend vom hafen ju Reapel. - Er rect fich und gahnt, und legt fich auf die andere Achsel und versucht. wieder zu schlafen.

Dort auf dem Werft macht ein braunes Weib Toilette, das heißt, ordnet auf ihrem Körper möglichst symmetrisch die schmutigen Fetzen; das Kind liegt daneben, mager zum Zerfallen, umgaukelt von stechenden Mücken. — Weiterhin sitzt ein alter Mann, seine Haare sind so weiß, wie der Schaum des Meeres, und hart an den Grenzen seines Ich haben sich Bewohner angesiedelt, die ihm alle Rast und Ruh' vergällen. Dort steht eine Gruppe Matrosen um ein aufgestülptes Faß und spielt rauchend und fluchend Karten; daneben scherzen und balgen sich ein paar rothhaarige Rangen — ihre Augen leuchten italisch schwarz, aber ihre Haare scheinen aus dem Norden gekommen zu sein. Kinder spielen mit Papierdrachen.

welche schimmern hoch in blauer Luft, das Einzige, was in diesem Gewühle des Uferschlammes gegen himmel strebt. Brannt-weinverkäufer lärmen ihren Höllenmeth aus und daneben koset ein Bursche kecklich mit einem braunen, gluthäugigen Mädchen, dessen junge Fülle das Kindesröcklein gesprengt hat, so daß die Stücke lose flattern und die Reize in der Sonne und in den begehrenden Blicken des Burschen vollends zeitigen mögen. — Nicht weit davon bieten alte Betteln keisend halbverbrannte Pfannenkuchen aus und auf einem Wrack ist gar eine ganze Gastwirthschaft; auf schmutigstem Grunde dampsen die fettesten Gerichte und um das Fahrzeug herum schwimmen Aeser.

Indiscret ist das Plaudern über diesen Theil Neapels; aber wenn man sieht, wie nicht allein Kinder, sondern auch erwachsene Leute bei hellem Tage und belebter Straße ganz ungenirt hinsigen, wo kein Stuhl ist, so kriegt die Nase endlich doch Heimweh nach der reinen, nordischen Luft. Wenn der Besud zuweilen speit — mich wundert es nicht.

Der Golf von Neapel! Wer horcht nicht auf? Niemals empfindet man die fühle, frische Seeluft so wohlthätig, als wenn man aus Neapel kommt. Ich miethete mir ein Boot für die Stunde zu der vorgeschriebenen Taxe von 1½ Lira. Der rothbärtige Gondelführer that aus Respect schier Fußfälle vor mir und versprach im Stillen der Madonna von Carmine sicherlich zwei Opferkerzen zum Dank für den guten Fang.

Stundenlang habe ich von ber ewigen Schönheit dieses Golfs getrunken — getrunken bis zur Berauschung. Daheim im ernsten, rauhen Norden sehen wir die Natur in ihrer Mannheit; hier im Süben lächelt sie uns im süßen Bilbe ber milben, heiter träumenden Jugend. Jedes Lüftchen ein Kuß der Hebe, aus jeder schäumenden Meereswoge steigt eine

Benus. Aber auch aus jedem Krämer und Taglöhner wird ein liftiger, gaunerischer Mercur.

Als wir draugen im offenen Meere maren, von wo aus sich Neapel ansieht, wie ein Berlengurtel der in das Wasser sinkenden Juno — da meinte ber Führer plötlich, ich musse ihm für die Stunde fünf Franken geben, fonft konne er mich nicht mehr zurückrudern. Ich ftarrte ihn an und fagte "nein". Da ließ er bas Ruder finten und legte bie Bande in den Schoft. Ich bat ihn, er moge feine Albernheiten machen. Er faß da, höhnisch und häflich wie ein hottentottisches Gögenbild. - Um uns frauselten die Wellen und der Rahn schaufelte an einer und berselben Stelle. Da ftieg mir bas Blut zu Ropfe. Das erstemal bedauerte ich, der italienischen Sprache nicht Meister zu fein! Ich hatte bem Rerl allaugern meine Buth in's Gesicht geflucht. Frangosisch? Ach, in dieser Sprace läßt sich's nicht g'rad von ber Leber weg reben. Da fam mir mein geliebtes Steierisch auf die Bunge und ich fuhr los: "Wanft nit bol weita forft, Du himmelfreugvermaledeita Lump, fo hau i bar a Bor oma, baf ba bie roth Suppn fiba die Bapp'n rinnt!" - Berftanden hat er mich.

"Buppa?" hauchte er, bann faßte er bie Ruber und rasch ging's bem Hafen zu. — Ich gab ihm für drei Stunden sechs Lire; mit unzähligen Budlingen hat er sich bebankt.

Spät in die Nacht hinein noch ging ich am Hafen spazieren und sah mit Schauern und Entzücken das mattrothe Band, das von der Spige des Besuv aufstieg gegen den Himmel — der Flammenkuß Italiens — das Wunder von Neapel.

# In den Kuinen bon Pompeji.

ine große Borwelt, ein gewaltiges Geschlecht ist versunker. hat nichts zurückgelassen, als hier ein Marmorstück, dort ein Erzgebilde, anderswo ein eingegrabenes Zeichen, das wir nicht verstehen können. Und die Tradition, entstellt, durch die Phantasie verzerrt, lautet weiß Sott, wie anders als die Wahrheit! — Wie's immer sei, viel zu wenig Buchstaben für uns, als daß wir lesen könnten. Wir kennen das öffentliche Leben der Kömer, wir kennen ihre Versassung, ihre Gesetzebung, ihre Kriege. Wir sanden hie und da eine Spur ihrer Priester, ein Lied, ein Buch ihrer Dichter. Das ist schier Alles. Es war eine Zeit, die verständnissos wie eine Stubenmagd mit dem Besen Alles wegsegte und verwischte, was dargestellt war.

Bum Glud nahm sich die Mutter Erbe an und verbarg vor der Bernichterin ein gut Stud Alterthum in ihren Schoß, um es uns, dem forschenden Enkelgeschlechte aufzubewahren.

Pompeji und Herculanum — ich wüßte nicht, daß sie bie latinischen Sodom und Gomorrha waren — und doch kam Feuer und Schwesel von oben.

Eine andere Absicht mußte es sein, als nach Christi Geburt 79 (also beiläufig heute vor 1800 Jahren) die Gewalten bes Besuv zu wüthen begannen, die Lava wilb qualmend bei Tag und hell erglühend in den Rächten niederströmte zu den Wohnungen der Menschen, und der Aschenregen und ber Bimssteinschauer die Städte begrub.

Damals lag Bompeji hart am Meere, das seitdem zurückgewichen ist; es mag ein wesentlicher Stapelplatz für die weiter einwärts gelegenen Ortschaften gewesen sein. Sechzehn Jahre vor der Berschüttung ist die Stadt durch ein Erdbeben halb zerstörtt worden. Die damaligen Christen glaubten, diese Zerstörungen seien eine Strase des Himmels gewesen für die Christenverfolgungen, die unter den damaligen römischen Kaisern stattgesunden hatten, und für den Martertod der zu Nom hingerichteten Apostel Betrus und Paulus.

Authentische Aufzeichnungen des schrecklichen Besudusbruches im Jahre 79 liegen nicht vor; Dichter haben diese Katastrophe häufig zum Gegenstande ihrer Phantasie gewählt! Hievon das bedeutenste Werk ist Bulwer's Roman: "Die letzen Tage von Pompezi." Das Unheil war eben begraben in sich selbst — und die Lavamassen lagen starr und verschwiegen über der Todesstätte. Pompezi mochte an Ausdehnung die Größe der Stadt Linz gehabt haben; Einwohner dürften bedeutend weniger gewesen sein, da die Bauten bei weitem nicht so groß waren, als das in den heutigen Städten der Kall ist.

Vielleicht stand auf dem ungeheueren Grabe noch lange Jahre hindurch da und dort ein Thurm, eine Zinne hervor, wer kümmerte sich darum? Der Landmann baute seine Felder und Weingärten darüber; Feigen und Maulbeerbäume und Pinien und der ganze Wald des Südens wuchs darauf, und Landhäuser und Dörfer wurden, und der Vesuv schlummerte, und der kantige Gebirgswall von Sorento bis Palma hielt

Wache und schloß es ein, das schöne, stille, fruchtbare Thal, und der klare Sarno rieselte dahin und in's Meer, Jahrhunderte und Jahrhunderte lang — und Pompeji und Herculanum waren vergessen.

Siebzehnhundert Jahre zogen dahin, dis das forschende Geschlecht herankam aus dem Norden; da enthüllte die Mutter Erde ihren verwahrten Schatz und zeigte der neuen Zeit die alten Kömer, nicht wie sie herrschten auf dem Tribunal, nicht wie sie rangen auf dem Felde oder in der Arena sondern, wie sie lebten in ihrem Hause, in der Familie. Das war ein ganz neues Blatt in der römischen Geschichte und vielleicht wichtiger, wie manch' anderes — blutbessecktes.

Im Jahre 1748 ließ Karl III. von Neapel auf den ungeheuren Aschenhügeln Bompejis den ersten Spatenstich thun, doch erst in neuester Zeit haben die Ausgrabungen einen solchen Fortgang genommen, daß heute das reinste und klarste Bild der Stadt — getreu dis auf das Nacht- lämplein und das Stückhen Mosail — die auf die Knochen der Bewohner — vor uns dasiegt. Die begrabene Stadt starrt uns an, wie ein bleiches unerlöstes Gerippe, das nicht zersallen darf, weil es Zeugniß geben muß.

Der Weg von Neapel, zwischen den sonnigen Fluthen bes Meeres und den unterirdischen Gluthen des Besuv hin, bereitet würdig auf Großes vor. Er führt über Lava und Ruinen: aber mitten in den Ruinen prangen Gärten. Und da stehen zwischen dem schwarzgrauen Gemäuer Brunnen, an denen Esel Wasser emportreiben, und Beinlauben, unter welchen Hüter und Eseltreiber und Ciceroni auf den Rücken liegen und auf die Feigen und Trauben warten, die ihnen ja, wenn heute nicht, so morgen in den Mund fallen müssen. Wir gehen über Herculanum, aber diese Stadt ist nicht aus-

gegraben, doch sind neue, blühende Ortschaften aus ihr hervorgewachsen. Zwischen den Kuinen selbst prangt die in Italien allgegenwärtige Gartencultur, und da stehen geschmackvolle Billen; und manches Haus ist aus Lava gebaut, mit Lava gedeckt, aber trozig bleibt es stehen, bis etwa eines Tages neues Baumaterial von den Höhen des unheimlichen Berges niederschießt.

Der Weg verläßt das Meer, biegt links in das Thal zwischen schönen Bergen, wohl ein wenig abseits von dem ewig drohenden Besud. Man sieht es aber dem stillen, wie träumenden Gesellen nicht an, daß er die Hölle im Herzen trägt, daß er im Stande ist, daß halbe thrrhenische Meer zu beleuchten und das ganze südliche Italien mit Asche zu bestreuen. Aber die Menschlein sind zutraulich und streicheln den schlummernden Löwen und krabbeln an ihm hinauf mit ihren Häusern und Gärten, mit all' ihrer Habe. Und plößslich wird er wach.

Da sehen wir vor uns einen Erdwall, durch den eine gewölbte Pforte führt. Wie durch ein Friedhofsthor gehen wir hinein und stehen in der zugrunde gegangenen Stadt.

Neapel und Pompeji. Dort das tolle, übermüthige rasende Leben, die Alles bewegenden Leidenschaftstämpse von vierhunderttausend Menschen; hier — Alles vorüber. Die Geschichte dieser Stätte ist erfüllt — tretet leise auf die Steinplatten, störet den Frieden der Ewigkeit nicht!

An dem, was in Pompejis Ruinen am bedeutendsten scheint, am Forum, an den Tempeln, an den Theatern, ging ich nach kurzer Besichtigung vorüber. Ich wandelte durch die geraden Gassen, deren mächtige, unregelmäßige Pflasterblöcke aus Lava noch die Furchen der Räder zeigen, und ich ging in die Häuser, die sich nicht auszeichneten, wo aber die

Menschen gelebt, geliebt haben, gestorben sind. Auf Bandgemälben ließ ich meine Augen gern ruhen, die voreinstigen Bewohner thaten's ja mohl auch - es waren hier schöne Geftalten bargeftellt auf bunkelrothem Grunde; und ich fragte bie Mosaikförnchen auf den Rugboden, ob sie nicht Runde wüßten von Saus und Beim bes alten Geschlechtes. Runde hiervon geben nur Inschriften, Statuen, Sausgerathe, Schmudgegenstände, Sarge u. f. w. im Museum zu Reapel. Diefe Raume find leer; all' bas Wiebergefundene ift im Museum aufbewahrt; ichier gang Pompeji ift uns wieder geworden; ben Sarg und die Basen und den Todesschmuck hat das Grab gegeben, nur ben Menschen nicht. Was wir hier sehen, ausgegrabene Buchstaben sind es nur eines verfunkenen Buches ber Weltgeschichte, aber fie find nicht blutbefleckt, wie die Ruinen ber Raiservalaste in Rom - ein elegisch Willfommen rufen fie uns zu und gaftlich laben fie uns ein in das haus bes romifchen Burgers.

Die Häuser sind niedrig und dachlos, aber die Mauern sind noch gut erhalten oder ausgebessert. Hie und da führen enge Steintreppen empor zu dem Dachraum. Spuren von Fruerherden, Bettstätten, Hausaltären finden sich, noch mit Götterbildern versehen, aber viel häusiger die Vertiesungen der Bäder mit Säulengängen rings herum. Das Bad haben sie ja zumeist gepslegt, das ist den Römern der Mittelpunkt der Genüsse gewesen. Die engen, niedrigen Thüren haben bequeme Antrittssteine und sind noch mit Holzpsosten eingelegt. Sehr spärlich sind die Fenster, die in den Hofraum gehen, und es muß, wenn der Hausvater so bei den Seinen saß scheint aber nicht gar oft geschen zu sein), sicherlich die heilige Vestassame, das Herdseuer, allein gewesen sein, welches den Raum erhellt hat.

Wenn auch die malerische Ausschmüdung der Bände, der bunte Stucküberzug der Säulen, die Muschelmosaik der Altäre, Bäder und Fußböden überall sehr mannigfaltig ist, so sind doch, außer den öffentlichen Gebäuden, die Häuser und inneren Käume ziemlich einförmig. Sollten sie nach tausend Jahren etwa Neapel einmal aus der Asche des Besuv hervorgraben, so wird es in Bezug auf Das weit mehr zu staunen geben.

Die Verschüttung Pompejis kann nicht plöglich vor sich gegangen sein, sie mag stunden-, ja tagelang gedauert haben, und doch hat man in den Ruinen Hunderte von Leichen gesunden. Sie wollten sich nicht trennen von ihren Wohnstätten, oder waren frank, bresthaft, gefangen und wurden vergessen, oder sie haben in Rauch und Staub den Ausweg nicht gesunden und sind erstickt. Erwürgt und verscharrt von der Natur werden sie nach langer Grabesruh' zum Tageslicht erhoben. — Wie ehebem seuchtet wieder die Sonne, wogt das Meer, droht der Vesuv. Es ist dieselbe Welt wie einst — die Natur ist nicht älter geworden; Millionen sind geboren, gestorben — aber das Menschengeschlecht ist noch jung und bereitet sich vor sür künstige Jahrtausende.

Ein kleines Mädchen, wahrscheinlich das Kind eines Ausscherz, spielte in einem dieser stillen Hofräume mit bunten Steinchen. Es baute sich damit eine Byramide und klatschte in die Händchen, als sie fertig war. Die Abendsonne siel schief in das Gemäuer, färbte die Wände und Säulen roth, särbte des Kindes Antlitz roth und die Aeuglein glühten in Freude. Da dachte ich: Schicksal, du hast hier Menschen und Menschenwerke vernichtet, das war unsäglich Jammer und Noth. Gut denn, es ist vorüber, aber warum fängst du mit diesem Kinde von Neuem wieder an?

Ueber das Gemäuer sah ich den bläulichen Besub ragen. Fast violett war er in dem Abendsonnenäther, als es in den Ruinen schon zu dunkeln begann. Ein braunes, leichtes Bändchen schwebte über dem Regel, und löste sich auf in den Lüften, und zog immer wieder nach, so sanst und mild, wie zur Winterszeit ein Hauch aus warmer Brust.

Der Abend lag über ber zerstörten Stabt, ber Halbmond hing barüber. Ich war allein in den weitläufigen Ruinen. Einen Hügel stieg ich hinan, der noch große Theile Bompejis birgt und da lag ich stundenlang auf einem Stein und träumte. Jeremias sang Klagelieder auf den Trümmern Jerusalems. Was sollte ich klagen? — Mir war Welt und Wenschheit wie ein Fragezeichen.

Es war eine so stille, milbe Nacht; nur von bem Meeresuser wehte bas Anprallen ber Wellen an bas Gestein leise herüber. Die Wölklein über bem Regel bes bunkeln Besuv waren ein wenig geröthet. Das Thal schwieg; in bem Gemäuer löste sich zuweilen ein Steinchen und bröckelte nieber . .

So weit ift meine Wanderschaft gegangen, daß ich zu einer Stadt gekommen bin, auf deren Hauptstraßen bestaubte Grafer wuchern, und über beren Forum das Eidechschen schleicht. —

Und als ber Wanderer diese seltsame Stätte, dieses stumme, eherne Traumbilb gesehen, da lenkte er seine Schritte wieder ber nordischen Heimat zu.

Der Mond sank nieder zum Meere und zog einen glanzenden Streifen über das Gewässer gegen das Auge. Noch einmal warf er seinen erblassenden Strahl auf die bleichen Felsen von Sorrent, auf den finsteren Besud, auf die Ruinenstadt. Dann spielte er mit den zitternden Wellen

bes Meeres und ftand auf ber Linie bes Horizontes wie ein golbenes Schifflein.

Da — ehe ber Halbmond noch versant in bem Gewässer, — war plöglich ein schwarzes Täfelchen in ihm. Es war wohl bas Segel eines sernen Schisses.

Endlich versant die Leuchte langsam — nur noch ein Spitchen, nur noch ein Sternchen blieb zurud, dann verlosch auch dieses in ben Fluthen.

Das Segelschiff aber trieb — Gott schütze seinen Lauf! — in tiefer Nacht auf weiten Wassern, und Friede war über ben Ruinen.

### Gloffen über Italien.

eber kein Land der Welt ist vielleicht so viel gesagt und gesungen worden, als über Italien. Die Phantasie ist nach all' dem Gehörten und Gelesenen hoch hinaus gespannt, und wer sich zulet auf seiner ersten Reise durch Italien ein wenig enttäuscht fühlte, und es auch eingestünde, den dürfte man deswegen immer noch keinen Blödling schelten. Sine ungezügelte Phantasie sliegt hoch über alles Mögliche hinaus; dieser malt kein Rasael, daut kein Michel Angelo wunderdar genug, dieser ist keine Hinausbläue blau, und kein italisch Frauenauge glühend genug — diese ist unsersättlich.

Ich bin auch so Einer, der in Italien seine Rechnung nicht ganz gesunden hat. Hätte ich dieses Land nicht gesehen, ich würde heute noch glauben, es gabe ein Paradies auf Erden. Nun, das ist im Grunde ein Land, wie auch andere Länder sind, mit demselben Hicht und bemselben Schatten; — daß man es ja recht versteht, wenn man von der "wunderbaren" Natur Italiens sprechen hört.

Boll hoher Erwartung ging ich in's Land ber Romantik und ber Dolche, aber ich habe in Welschland keinen einzigen Banditen gesehen, es mußten benn welche hinter ben

Fraden, Kutten und Chlindern gewosen sein, die man in den Städten Italiens so gut umherstolziren sieht, wie irgend wo anders. Der moderne Italiener spielt auch lieber mit dem Spazierstock, als mit dem Dolch. Man gewinnt ihn bald lieb.

Der Welsche im Allgemeinen ist vielleicht ein wenig verschmitt, hinterlistig, aber er ist es wie Mercur. Er ist vielleicht ein wenig unreinlich, gar schmutzig, aber er ist es malerisch; er bettelt, aber er bettelt grazios. Er ist liebenswürdig.

Der Italiener versteht es, wie keine andere Nation, sich an ein fremdes Bolk zu schmiegen, sich ihm beliebt zu machen, er streckt aber auch dafür die Hande aus. Jeder, der Talent dazu hat, ist in Italien befugt zu betteln, Artigkeit und Grazie ist dem Italiener angeboren; jede seiner Bewegungen ist glatt und sein; jedes seiner Worte ist höflich. In Verona sah ich einen zersetzen Bagabunden, der in der Trunkenheit auf der Straße Scandal machte, gleichzeitig aber die Vorübergehenden um Entschuldigung bat, daß er so unartig sei, aber er habe getrunken.

Der Italiener ist Gesellschafter, Künstler, Diener, er ist alles Mögliche, nur nicht der, der sein Brot in zähem Fleiß verdient mit den Händen. Daheim, wohlgemerkt, denn im Auslande ist der Italiener der fleißigste Arbeiter. Er lebt von sremden Bölkern und für dieselben; es muß unter den Nationen auch eine solche geben.

So erscheint ber Italiener bem Reisenben, ber nicht Gelegenheit hat, näher die Berhältnisse zu untersuchen. Und ber Frembe sinnt anfangs unwillfürlich nach, wie es kam, baß bieses Bolk so herrliche Werke ber Menschenhand und eine so große Geschichte weift. — "Ein Land, so schön und

reich und hochberühmt, bewohnt von einem Bolt in Bettlerlappen, bas auf den Trummern seiner großen Zeit sich kindisch freut an seinen Narrenkappen."

Aber nur ein wenig tiefer geblickt:

Auf bem Gebiete bes Hanbels offenbart sich Fleiß und Klugheit bes Italieners in außerordentlichem Maße. Das fängt schon bei den Markischreiern an; für zwei Soldi verbirdt sich der Krämer Lunge und Luftröhre, sofern dies bei einem Welschen möglich ist. Eine Nüsseverfäuserin in Florenz pries den ganzen Tag über mit unverwüstlicher Metallstimme ihre diance nocci an, und tutte sont diance! Ich fauste ihr für einen Soldi Waare ab und fragte sie dann um den Weg nach einer naheliegenden Kirche. Statt mir denselben mit Worten zu weisen, verließ sie ihren Rüsseford, eilte mit mir, führte mich in die Kirche und hastig die Gegenstände erklärend, in derselben herum, vergaß sich aber plöglich und schrie: "Jo diance belle nocci!" daß Alles aushorchte und das gute Weib schier als eine Fre aus der Kirche geführt worden wäre.

Ich hatte mich sehr gewundert, daß die Krämerin ihren Korb im Gassengewühle allein gelassen hatte, allein später geschah es mir in Italien mehrmals, daß ich von Marktlern, während sie in die nächsten Kausläden liefen, um meine Münzen zu wechseln, zum Hüter der Bude aufgestellt wurde.

In Florenz war es auch, wo mir ein kleines Mäbchen mit einem Fünfcentesimistud, bas mir unversehens zu Boben gefallen war, eine lange Strecke nachlief, mir es artig ein-händigte und gleichzeitig um ein kleines Almosen bat. Ich gab bem Kinde bas Fünfcentesimistud wieder zurud und legte zum Lohn für seine Ehrlichkeit noch ein zweites bazu, und bafür machte mir die Kleine ein so liebes, herziges

Gefichtden, wie es gleich in ben Uffizien als Meisterstud batte aufgestellt werben konnen.

Die meisten Leute haben, wie wir es auf der Schulbant gehört, fünf Sinne, aber der Italiener hat deren sechs, er besitzt nämlich auch noch den Runst- und Geschmackssinn. Er weiß Allem eine gute Form zu geben; selbst der Relinerjunge bekundet in dem Aufsetzen des Tischbesteckes seinen Geschmack, und die Debstlerin schichtet ihre Traubenund Virnen künstlerisch auf.

Besonders viel hält der Staliener auf Monumentales, Unverwüstliches. Nicht blos seine Kirchen und Baläste, auch seine Canäle und Eisendahnbauten beweisen es. In Florenz sind in weiterer Umgebung der Stadt die Straßen mit Quadern gepflastert. Da kann jahrhundertelang das Rad der Zeit darüber hinrollen mit einer schweren Geschichte, die Straßen sind für eine Ewigkeit gebaut. Dafür bestehen, und das selchst in größeren Städten, die Fußböden vieler Häuser aus geschlagenem Lehm, während die Todten von Bologna, Florenz, Pisa u. s. w. ohne Ausnahme unter prächtigen Marmorplatten ruhen.

Die öffentlichen Gebäude find stets prachtvoll und zumeist monumentalen Charakters. Indeß wird dem guten Geschmad aber doch nicht ganz immer gehuldigt. Der Dom von Florenz mit dem nachbarlichen Glodenthurm erinnert mich trotz seiner außerordentlichen Größe und Bauart, wegen seiner eigenartigen äußeren Marmortäfelung an mit Elfenbein eingelegte Schmud- oder Nähkästchen.

Freilich manbte ich mich von ben neueren Gebäuben Italiens, nachdem ich die Peterskirche und den Dogenpalast zu Benedig und den Dom zu Mailand genau gesehen hatte, etwas zu früh zu ben alten Bauten, die uns heute nur noch

in ihren gewaltigen Ruinen vor Augen stehen. Und in diesen sah ich wieder mehr die alte Zeit, als die einstigen Riesenbauten selbst. Mondnacht lag über der ungeheuren Ruine des Colosseums zu Rom. Das inmitten des weiten Gemäuers aufgestellte Kreuz warf lange Schatten, und daneben gurgelte jener Brunnen, der einst von dem Blute der im Colosseum geschlachteten Christen eine stete Springquelle gab.

Und eine merkwürdigere Ruine giebt es auf Erden nicht, als ber ungeheure Schutthaufen ber palatinischen Bügel. Bwifchen dem dunkelrothen, ftarrenden Gemauer, über ben Geheimnissen unterirdischer, noch nicht ausgegrabener Räume, auf dem Steinhaufen von Marmorbloden und Trummern einstiger Brachtwerke saf ich lange und träumte. In den Balaften ber romifchen Raifer! Wie Gespenfterericheinungen längstvergangener Herrlichkeit und Thrannei ragen die Ueberrefte von Bracht und Runft aus ichneeweißem Marmor: wie Gespenstererscheinungen bammern die blutrothen Fresten an ben Banden dufterer Raume, die wohl Abgrunde hatten, aber feine Renfter, durch welche bas befreiende, feelenveredelnde Sonnenlicht in die Paläfte der Herrscher hatte bringen fonnen. Aber fie beleuchteten ihre Wohnungen mit bem Gefuntel des Goldes und mit ben glühenben Augen ber Stlavinnen. Rero! Das Blut mar beine Morgenröthe und der weiße, schwellende Bufen der Concubine deine Sonne! - Das mar ein mufter Traum ber Geschichte. . . .

Und die wilden, zerrissenen Thermen des Diocletian, bes Caracalla! Jene Zeit hatte nicht Tempel und nicht Schulen gebaut, wohl aber Bäber. Da mag viel Allotria getrieben worden sein; heute richt man aber nichts mehr bavon.

Beute ragen die Ruinen.

Nach einem längeren Aufenthalt in Italien verließ ich in einer mondhellen Herbstnacht Benedig, um nach der Heimat zurückzukehren. Ich reiste in Gesellschaft eines Bahern, der das liebe, nun wieder zu findende Deutschland auf Rosten Welschlands begeistert lobte, und sich unsäglich nach ben "deutschen Brüdern" sehnte.

In der Grenzstation Cormons wollte ich dem betreffenden Beamten für das Umwechseln der Währung eine kleine Provision als Trinkgeld geben, der Mann nahm aber nichts, und daran erkannte ich den Deutschen. Dein patriotischer Bayer hatte mit dem ersten Deutschen, dem er hier begegnete, einem Bahnbeamten, Streit, und die Beiden drohten sich mit herben Worten. Erkannte ich daran wieder den Deutschen? Mit Tagesanbruch war ich auf österreichischem Gebiete; da war es bedeutend kühler als in Italien und ein wenig nebliger und die Leutchen waren ein bischen gröber, und der Wein ein wenig saurer, und der Kaffee ein wenig theurer — so hatte ich mein Vaterland wieder.

Als die Sonne aufging, glitt unser Zug hin gegen Nabresina. Zur Rechten lag das Meer, hinter welchem ber schöne Garten Europas blüht, und dort am kahlen Strande ragte die Thränenburg Miramare.

So viele nun der Gedanken, die ich hier wiederzugeben wagte. Dieselben mögen tausendmal, und weit besser ausgesprochen worden sein, als in diesen anspruchslosen Blättern; oder vielleicht sind manche davon auch derart, daß sie Niemand mit mir theilt. Senug — ich bin gereist und habe erfahren, gedacht, geträumt und erzählt.

Wenn ich nun im fühlen Walbschatten meines Heimatlandes ruhe und über meine Reise durch Italien nachsinne, klärt sich mir dieses Land wieder nach und nach zum Paradiese voll übernatürlicher Pracht und Schönheit. Nimmer werbe ich die Werke Michel Angelo's und die Madonnen Rafael's, und die Herbstabende Neapels und die Mondnächte Benedigs vergessen. Und vor Allem der Dom zu Mailand und die schauerlichen und erhabenen Wunder des Besub haben Oel in meine Seele gegossen, von dem das Lichtlein der Begeisterung brennen wird, so lange ich lebe.



# Am Wanderstabe meines Lebens.

Eine Selbstbiographie

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |

# Am Wanderstabe meines Tebens.

3m Berbft 1881.

a nun, mein lieber Leser, die Ausgabe dieser Schriften zu Ende geht, bereitet mir mein Verleger eine Freude. Er theilt mir mit, daß die Schriften im Vaterlande und außer demselben, auch bei Deutschen jenseits der Meere viele Freunde gefunden hätten. Fügt aber gleichzeitig bei, daß die Leser, welche meine Werke kennen gelernt, nun vielleicht auch meine persönliche Bekanntschaft zu machen wünschten. Ich möge zum guten Ende eine Beschreibung meines Lebens liefern.

Das wäre nun für mich etwas Schweres, benn erstens ist mein Leben zur Stunde noch nicht abgeschlossen, zweitens bin ich erst achtundbreißig Jahre alt, also noch ber nöthigen Selbsterkenntniß kaum sähig, und drittens ist Niemand weniger dazu berufen, literarisches Werden und Wirken öffentlich zu besprechen, als der Autor selbst.

Ich könnte mir's auch sehr leicht machen, benn ber Gegenstand ware mir gerade gut genug, um damit zu spielen, so wie ich in der "Waldheimat" (auf die ich aber trothem Jeben verweise, der Näheres aus meinem Kindes und Jugendsleben zu wissen wünscht) und in anderen Schriften bisweilen damit gespielt habe — aber manchen Leser höre ich flehen: Nur diesmal sei kein Dichter!

Rofegger, Mm Banberftabe.

In ber That, ich will es nicht sein. Auf heißer Höhe bes Mannesalters will ich abrasten und die Merkzeichen meines Pilgerstabes zählen, ehrlich und so offen und selbste los, als es sein kann.

Als ich mich auf dieser Erbe fand, war ich ein Anabe auf einem iconen Berge, wo es grune Matten gab und viele Balber, und mo, fo meit bas Auge trug, frembe Berge ftanden, die ich damals aber noch taum angeschaut haben werde. Ich lebte mit Bater und Mutter und etlichen Anechten und Mägben in einem alten, hölzernen Sause und es gab in Hof und Stall, auf Reld und Wiese und im Balbe immer alle Sande voll zu thun, und bas Arbeiten vom frühen Morgen bis in die spate Nacht mar etwas gang Selbstverständliches, sogar schon bei mir; und wenn ich auf bem Unger mit Steinchen, Erbe, Bolgftudden u. f. w. fpielte, fo hatte ich immer Angft, bes Baters fernige Stimme murbe mich jest und jest zu einer Arbeit rufen. Ich habe bas Spiel mit Saft getrieben, um es noch por ber Arbeit zu Rande gu bringen, und ich habe die Arbeit mit Saft vollbracht, um wieder zum Spiele zu tommen. Und fo hat fich eine gemiffe Gilfertigkeit in mein Wesen eingewachsen, ber - mar es im Studium ober im Schaffen - bie Gebuld und Bedachtigfeit nicht immer die rechte Wage hielt.

Mein Geburtsjahr ist 1843. Den Geburtstag — 31. Juli — habe ich mir erst später aus bem Pfarrbuche zu Krieglach heraussuchen lassen, benn bei uns daheim wurde nur mein Namenstag, Petri Kettenseier, am 1. August, und zwar dadurch geseiert, daß mir meine Mutter an diesem Tage einen Eiersuchen buk.

Unsere kleine Gemeinde, die aus 18-20 auf Sohen und in Engthälern zerstreuten Bauernhäusern bestand, bieß

Alpel, oder, wie wir sagten: die Alpe; sie war von großen Wäldern umgeben und durch solche stundenlange Wälder auch getrennt von unserem Pfarrdorse Krieglach, wo die Kirche und der Friedhof standen. Mitten in diesen schwerzen Fichtenwäldern, unweit von anderen kleinen Sehösten, die zerstreut lagen und in denen es genau so zuging, wie bei uns, lag denn meine Heimat mit den freundlichen, sonnigen Hochmatten, Wiesen und Feldlehnen, auf denen das Wenige kümmerlich wuchs, was wir zum Leben brauchten.

Rrieglach liegt im Mürzthale, an ber Sübbahn, bie bamals ichon eröffnet war. Wir waren nur drei Stunden von dieser Hauptverkehrsftraße entfernt, trogbem aber durch die Wälber und ichlechten Wege, und besonders durch unsere Unbeweglichteit fast ganz von der Welt abgeschlossen.

Mein Heimatshaus hieß: beim Alupenegger. Mein Bater war auch in bemselben geboren, ebenso sein Bater; dann versliert sich der Stammbaum. Die Geschwister meines Baters waren als Hausbesitzer oder Dienstboten in der Gegend zersstreut. Meine Mutter war die Tochter eines Kohlenbrenners, der von der Fremde zugewandert sein mußte, denn er konnte den Bücherdruck lesen, was in Alpel zu jener Zeit etwas Außerordentliches war. Er ertheilte neben seinem Gewerbe auch Unterricht im Lesen, aber es sollen wenig Lernbegierige zu seiner Hütte gekommen sein. Seine Tochter — die nachmals meine Mutter geworden — hatte die Kunst in unser Haus mitgebracht. Die Geschwister meiner Mutter lebten als Holzleute und Röhler in den Wäldern.

Ich mochte fünf Jahre alt gewesen sein, als in Alpel bie Mar ging, man höre auf unseren hohen Bergen die Kanonenschusse ber Revolution in Wien. Das war nun wohl nicht möglich, boch aber ein Beweis, wie die Beunruhigung auch

in unsere stille Gegend gedrungen war. Was die Befreiung von Zehent und Abgaben, von Robot und Unterthänigkeit bei meinen Landsleuten für einen Eindruck gemacht hat, weiß ich nicht; wahrscheinlich nicht den besten, denn sie waren sehr vom Althergebrachten befangen. Mir kleinem Jungen aber hatte die Revolution etwas Gutes gebracht.

In einer Nachbarspfarre jenseits unserer oberländischen Grenze geriethen ber Pfarrer und ber Schulmeister in Streit, ber Neuerungen wegen. Der Schulmeifter hielt es fo ein wenig mit ben Revolutionaren; als aber bas Rahr 1849 fam, mar ber Pfarrer auf einmal wieder obenauf und verjagte ben Schullehrer mit Verweigerung eines entsprechenben Beugniffes. Nun mar ber Schulmann ein Bettelmann und fam als folder auch in unsere Gemeinde Alpel. In dieser befanden sich ein paar Bauern, die dem zelotischen Pfarrer nicht grün waren und ihm ju Trot ben Schulmeister aufnahmen. Der Schulmeister — sein Name mar Michel Batterer - ging nun und lehrte ben Rindern bas Lefen, Schreiben und Rechnen. Er befam dafür bas Effen und Tabaksgeld. Die Kinder folgten ihm von haus zu haus und unter ihnen war auch ich. Endlich wurde ihm ein bestimmtes Wohnhäuschen angewiesen, wo er im Rahre 1857 gestorben ift.

Mein Schulbesuch war aber ein sehr mangelhafter; da war's die größere Entfernung, oder ich wurde zu häuslichen Arbeiten — besonders zum Schase- und Ninderhüten, oder als Botengeher, oder zum Futterschütten in der Mahdzeit, oder zum Garbentragen im Schnitt, oder zum Ochsenführen bei Fuhrwerken, oder zum Furchenaushauen beim Ackern — verwendet; dann wieder war's der ungestüme Winter, oder meine körperliche Schwächlichkeit und Kränklichkeit, die mich

am Schulgehen hinderten. Ich als der Aelteste unter meinen Geschwistern — wovon nach und nach an die sieden kamen — war das Muttersöhnchen und bei meiner Mutter fand ich disweisen sogar ein wenig Schutz, wenn ich mich der Schule entschlagen wollte; denn die Schule war mir im Grunde recht zuwider, weil ich erstens das viele Rechnen haste und zweitens die Buben, die mich gern hänselten, weil ich meine besonderen Wege ging! und mich zu ihnen nicht schicken wollte. Indes, einen oder zwei Kameraden hatte ich immer, an denen ich hing, und mit denen ich auch die Knabenwildheit redlich durchgemacht habe.

Noch bei Lebzeiten bes alten Schulmeisters mar bie Rede gemesen, ich "thate leicht lernen", hatte ben Ropf voll von allerlei fremdartigen Dingen, ich follte studiren. Unter Studiren verstand man gar nichts Anderes, als nach Graz in's Seminar und fpater in's Priefterhaus gehen. Und es war richtig, ich mar der passionirteste Rirchengeher und aufmerksamste Bredigthörer, wobei ich das erste Sochbeutsch vernahm, denn wir sprachen alle miteinander bas "Bäurische", nämlich bie fehr alterthümliche Mundart ber "Jackellandler", die vor Jahrhunderten aus dem Schwabenlande in unsere Gegend eingewandert sein sollen. Das Hochdeutsch des Bredigers fo ichlicht es von beimischen Landeskindern auch vorgetragen wurde — war wohl von den Wenigsten verftanden; für mich hingegen hatten die Kanzelreden einen großen Reiz, ich ahmte sie nach. Sch hielt, wo ich allein ging und stand, laute Bredigten aus bem Stegreif, ich ging auf Suche nach geiftlichen Büchern, ichleppte fie - wenn ich bagu bie Erlaubnif hatte — in mein Baterhaus zusammen, las bort die halben Nächte lang laut im Bredigerton, auch wenn mir fein Mensch zuhörte, und trieb allerhand mysteriose Phantaftereien.

Alfo führte mich meine Mutter zu Geiftlichen umber, und bat um Rath, wie ich benn in die "Studie" zu bringen mare, "bag es nichts that' foften". Denn burch Ungludsfälle, Wetterschäden, Feuer, Rrantheiten maren wir verarmt. Aber die geiftlichen Berren fagten, wenn fein Geld ba mare, fo konnten fie keinen Rath geben. Nur Giner mar, ber Dechant von Birffeld, welcher fich erbotig machte, mich felbft im Latein zu unterrichten und später für mein Fortfommen was thun zu wollen. Ich murbe also nach Birkfeld zu einem Bauer gebracht, wo ich die Pflege genießen und die vierclassige Markichule, sowie ben zugesagten Lateinunterricht bes Dechants besuchen sollte. Allein einerseits die roben Jungen meines Quartierherrn, andererseits bas Beimweh nach Bater und Mutter fetten mir fo fehr zu, dag ich ichon nach drei Tagen bei Nacht und Nebel aufbrach und ben fünf Stunden langen Alpen- und Waldweg bis zu meinem Baterhause zurudlegte. In jenen Tagen ift mein Beimmeh geboren worden. bas mich feither nicht verließ, auf fleineren Touren, wie auf größeren Reisen in Stadt und Land mein beständiger Begleiter war und eine Quelle meiner Leiden geworden ift. Es mar basselbe Gefühl, welches mich später zu Beib und Rind zog und immer wieder gurud nach ben heimatlichen Bergen, als ihre steilen Sange, ihre herbe Luft meiner ichmachen Gefundheit längst schädlich und gefährlich zu werden begannen.

Nun, von Birkfeld zurückgekehrt, war ich entschlossen, mich dem Stande meiner Bäter zu widmen. Indeß aber steigerte sich meine Neigung zu Büchern. In Krieglach lebte eine alte Frau, welche die Hoffnung auf mein Beiterskommen nicht aufgab und mir ihre Bücherschränke zur Berfügung stellte. Da fand ich Gedichte, Jugendschriften, Neisebeschreibungen, Zeitschriften, Kalender. Besonders die

illustrirten Volkstalender regten mich an. In einem solchen sand ich eine Dorsgeschichte von August Silberstein, deren frischer, mir damals ganz neuer Ton, und deren mir näher liegender Gegenstand mich zur Nachahmung reizte. Ich war damals etwa fünfzehn Jahre alt. Ich versuchte nun auch, Dorsgeschichten zu schreiben, doch siel es mir nicht ein, meine Motive aus dem Leben zu nehmen, sondern ich holte die Stosse auch eigenhändig illustrirte, Gedichte, Dramen, Reisebeschreisdungen aus Ländern, in denen ich nie war, Alles nach alten Mustern. Erst sehr spät kam ich darauf, daß man aus dem uns zunächst umgebenden Leben die besten Stosse holt.

Wir hatten uns noch einmal angestrengt, daß ich in eine geistliche Anstalt käme, aber vergebens. Bon jenen Herren, die später wiederholt das Bedauern ausdrückten, daß ich keiner der Ihren wäre, hat mir die Hand nicht Einer gereicht. Und ich glaube, es ist gut so. Denn schon meine Weltanschauung von damals hätte im Grunde nicht mit der ihren harmonirt. Ich war mit ganzer Seele Christ. Bor mir stand der katholische Cultus groß und schön; aber meine Ibeale gingen andere Wege, als die sind, auf denen ich heute die Priesterschaft wandeln sehe.

Durch das Wanken und Wähnen, was ich benn werden solle, war mir endlich alle Lust zum Bauernstande abhanden gekommen. Meine Körperconstitution war auch nicht dazu geeignet, und so trat ich im Sommer 1860 bei einem Schneidermeister in die Lehre. Bei demselben verblieb ich fast fünf Jahre und wanderte mit ihm von Haus zu Haus, um den Bauern die Kleider zu machen. Ich habe in verschiedenen Gegenden, im cultivirten Mürzthale wie im versassenen Fischbacher Walde, in mehr als 60 Häusern gearbeitet und

biese Zeit und Gelegenheit war meine Hochschule, in welcher ich bas Bauernvolk so recht kennen lernen konnte.

Nicht unerwähnt mag ich das Verhältniß lassen, in welchem ich damals zur Familie Haselgraber in Rathrein am Hauenstein stand. Der alte Haselgraber betrieb nebst einer kleinen Bauernwirthschaft und verschiedenen Gewerben auch eine Krämerei und stand also im Verkehr mit der Welt. In seinem Hause, in welchem ich wie daheim war, sand ich Bücher und Zeitungen, vor Allem aber an Haselgraber's Söhnen und Töchtern gute Freunde, die wie ich ein Interesses an Büchern und geistiger Anregung hatten, denen ich auch meine Dichtungen zu lesen gab, theilweise sie ihnen widmete, und mit denen ich in langjährigem freundschaftlichsten Berskehr stand.

Die Erinnerung an diese guten Menschen, die heute theils begraben, theils in der weiten Welt zerstreut sind, weckt jett noch das Gefühl der Dankbarkeit und Wehmuth in meinem Herzen.

Ich hatte in meiner Jugend das Glück, mit meist guten Menschen zusammenzukommen; darunter vor Allem zu nennen meine Mutter, mein Vater und mein Lehrmeister. Weine Mutter war die Güte, die Aufrichtigkeit, die Wohlstätigkeit, die Arbeitsamkeit selbst. Mein Vater voll herzlicher Einfalt, Redlichkeit, Dulbung und echter Religiosität. Mein Lehrmeister war ein fleißiger Handwerker, der auf sein Geswerbe was hielt und mich mit milber Hand zur Arbeitsamkeit leitete. Für sein Leben gern wollte er einen tüchtigen Schneidermeister aus mir machen, aber er mag es wohl früh geahnt haben, daß seiner Liebe Müh' vergeblich sein werde. Trozdem hat er mit herzlicher Neigung zu mir gehalten, dis ich ihm davonging.

Ich hatte nie das Bestreben, von meinem Handwerke fortzugehen, obwohl ich mit meinen Leistungen nicht recht zufrieden sein konnte. Mich hat nämlich schon seit meiner Kindheit her eine wunderliche Ides geseitet, oder eigentlich mißseitet. Sie entsprang wohl aus meiner Kränklichkeit und war geeignet, einerseits mich zu verkümmern, andererseits mich zu verkümmern, andererseits mich zu erhalten. Mir war nämlich in allen meinen Zeiten zumuthe, daß mein Leben nur noch ein kurzes sein werde, und daher das Streben nach einer besseren Stellung übersstüssig. So habe ich stets in einer gewissen, traumhasten Leichtsinnigkeit hingesebt, mit jedem nächsten Jahre den Tod, ja, mit jedem sich anmeldenden Unwohlsein resignirt das Ende erwartend. Der Weg, den ich machte, war demnach weniger ein Werk der Absicht, als des Zusalls.

Auch während meiner Schneiberzeit hatte ich allerlei gedichtet und geschrieben, und burch Lobsprüche und Rathichlage veranlagt, ichidte ich eines Tages eine Auswahl von Gebichten nach Graz an bas Journal: "Die Tagespost". 3ch war luftern, einmal zu feben, wie fich meine Poefien gebruckt ausnähmen. Der Redacteur bes Blattes, Dr. Svoboda, veröffentlichte richtig Giniges, mar übrigens aber ber Ansicht, bag mir bas Lernen wohlthätiger mare, als bas Gebrucktwerben. Er suchte mir burch einen warm und zweckmäßig geschriebenen Auffat Gönner, welche mich vom Gebirge ziehen und mir Gelegenheit zur weiteren Ausbildung bieten möchten. Da mar es vor Allem der Grofindustrielle Beter Reininghaus in Graz, ber mir allfogleich Bücher ichickte und mich materiell unterstütte, bann ber Buchhändler Giontini in Laibach. welcher fich bereit erklärte, mich in fein Geschäft zu nehmen. Run verließ ich völlig planlos, nur vom Drange befeelt, bie Welt zu sehen, mein Handwert und meine Beimat, fuhr

nach Lalbach, wo ich einige Tage beutsche, slovenische und italienische Bücher hin- und herschob, bann aber, von Heim- weh erfaßt, fluchtartig nach Steiermark zurudkehrte.

Ich habe mir ben Borwurf zu machen, Wohlthätern gegenüber meine Dankbarkeit — trotzdem ich sie tief empfand — nicht immer genügend zum Ausdruck gebracht zu haben; so war's auch bei Giontini; das plötzliche Berlassen meiner neuen Stellung sah nicht weniger, als dankbar aus. Trotzdem hat Herr Giontini mir das Ding nicht übel genommen, sondern seine Wohlgesinnung mir in manchem Schreiben bewiesen und bis zu seinem Tode erhalten.

Meine Absicht war, nun wieder nach Aspel zurückzukehren, dort wieder Bücher zu lesen und zu schreiben und die weite Welt — Welt sein zu lassen. Allein, in Graz, das ich auf der Rücksahrt berührte, ließ mich Dr. Svoboda nicht mehr fort. Nun begann dieser Mann, dem ich meine Lebensswende und so vieles Andere verdanke, neuerdings thatkräftig in mein Leben einzugreisen. Er suchte mir Freunde, Lehrer, und eine Anstalt, an der ich mich ausdilben sollte. Die Landes-Institute — aus denen später mancher Tadel saut wurde, daß es mir an classischer, an akademischer Bildung sehle — diese Institute blieben damals vornehm verschlossen; eine Privatanstalt war es, und zwar die Akademie für Handel und Industrie in Graz, die mich aufnahm, deren tüchtige Leiter und Lehrer den zweiundzwanzigsährigen Bauernburschen in Arbeit und geistige Pslege nahmen.

Schon in ben ersten Tagen meines Grazer Lebens bot mir ber pensionirte Finanzrath Frühauf in seiner Wohnung Unterstand und Pflege gegen ein lächerlich billiges Entgelb. Reininghaus ist nicht mübe geworden, mit Rath und That mir beizustehen. In seinem Hause erlebte ich manche Freude, und an seiner Familie sah ich ein herrliches Borbild beutscher Häuslichkeit. Später nahm mich der Director der Afademie für Handel und Industrie, Herr Franz Dawidowsky, in sein Erziehungsinstitut für Studirende der Handelsakademie, wo ich unter dem Deckmantel eines Haussecretärs ein heiteres Peim genoß. Drei Jahre war ich im Hause dieses vortrefslichen Mannes, den ich wie einen Bater liebte und dessen nobler Charakter günstig auf meine etwas bäuerliche Engherzigkeit wirkte. Gleichzeitig sernte ich an den Institutszöglingen — es waren Deutsche, Italiener, Engländer, Serben, Ungarn, Polen u. s. w. — verschiedenersei Menschen kennen, und so ging der Ersahrungszuwachs gleichen Schrittes mit den theoretischen Studien vorwärts.

Meine weit jüngeren Studiencollegen waren zumeist rücksichtsvoll gegen mich, doch, wie ich früher das Gefühl gehabt, daß ich nicht recht zu den Bauernjungen passe, so war es mir jett, daß ich auch nicht zu den Söhnen der Kausseute, Bankiers und Fabrikanten gehöre. Indeß schloß ich Freundschaft mit einem Realschüler, später Bergakademiker, mit einem echten oberländischen Bergsohn, Namens August Brunlechner. Wir verstanden uns, oder strebten wenigstens, uns zu verstehen; Beide Idealisten, Beide ein wenig sentimental, uns gegenseitig zu Bertrauten belicater Jugendabenteuer machend und dann wieder uns zu ernster Arbeit ermunternd, uns darin unterstützend — so hielten wir zusammen, und die alte Freundschaft währt heute noch sort.

Ferner finde ich in der Liste meiner damaligen Freunde und Gönner die Namen Falb (des bekannten Gelehrten und Reisenden, damaligen Religionsprofessors an der Handels-Akademie, der mir die Ausnahme an dieser Anstalt vermittelt hat), serner Rebenburg, Reicher, Oberanzmahr, Kleinoschegg, Föbransperg, Grein, Friedrich, Steiner, Mayer u. s. w. Die damaligen Theaterdirectoren Kreibig und Czernitz gaben mir freien Eintritt in ihre Kunstinstitute; freundlich zog man mich zu öffentlichen Vorlesungen, und so gedachte man meiner bei verschiedenen Gelegenheiten. Mir kann also nichts gesehlt haben.

Ich hatte aber noch gar nichts geleistet. Dr. Svoboda hat es eben verstanden, durch wiederholte warme Notizen, durch Beröffentlichung manches meiner Gedichte das Interesse bes Publicums für mich warm zu erhalten.

Das Studiren kam mir nicht leicht an, ich hatte ein ungeübtes Gedächtniß und für kaufmännische Gegenstände eine Begriffsstützigkeit, wie man sie bei einem Poeten nicht besser verlangen kann. Doch arbeitete ich mit Fleiß und gelassener Ausdauer und nebenbei sehnte ich mich — nach Alpel. Die Südbahn schiefte mir manche Freikarte, um mehrmals des Jahres dieses Alpel besuchen zu können.

Bemerken möchte ich den Umstand, daß ich trotz meines oft krampshaften Anschmiegens an die engste Heimat doch stets, und wohl ganz unbewußt, von einem kosmopolitischen Geiste beseelt war, der aber allemal in die Brüche ging, so oft ich in Kriegszeiten die Volkshymne klingen hörte und die schwarzgelbe Fahne flattern sah. Es ist ja was Schönes um den Batriotismus, wenn man nur auch immer genau die Grenze sähe, wo er aushört, eine Tugend zu sein.

Auch andere Dinge gab es, in welchen ich die Grenze zwischen Tugend und Fehler nicht immer genau zu unterscheiben vermochte. So in Sachen der Rückhaltslosigkeit und Offenheit. Als Knade hatte ich selbstverständlich gar keine Meinung, lächelte Jeden zustimmend an, der eine Meinung darthat und konnte mich des Tages von Mehreren, die ver-

schiebene Ansichten vertraten, überzeugen lassen. Diese Unsselbstständigkeit dauerte ziemlich lange. Und später, als ich zu einer persönlichen und festen Ueberzeugung gekommen war, hatte ich lange nicht immer den Muth, dieselbe zu vertreten. Leuten, die oft ganz das Gegentheil von meiner Ansicht behaupteten, konnte ich in mir nicht zu nahe liegenden Dingen gleichgiltig beistimmen, erstens um nicht unhöslich zu sein, zweitens um mich nicht Rohheiten auszusetzen, mit denen der Brutale den weicher gearteten Gegner in jedem Falle schlägt.

Von diesem Fehler ging ich allmählich zu einer Tugend über, die aber auch mitunter wieder in einen Gehler ausauarten brohte. Ich murde bei mir nahestehenden Bersonen und in mir naheliegenden Sachen die Ruchaltslosigkeit und Offenheit felbst. Ich mar nicht mehr im Stande, anders zu reben, als mas tief in mir lebte. So murbe ich oft ructfichtslos felbft gegen meine Freunde; es blutete mir bas Berg, wenn ich merkte, daß ich ihnen wehe that, aber angeregt oder gereigt, mußte meine Meinung unverblumt über bie Bunge. Es mare gewiß eine löbliche Sache gemefen, gegen meinen Bater - ber ftrengfirchliche Ansichten hatte, und beffen Seelenruhe barin gelegen ware, auch mich bafür zu betehren - eine firchlich-confessionelle Form zu heucheln; aber nein, ich fonnte es nicht. Ich fagte ihm, wenn er mich anregte, offen meine Unschauung über den Unterschied amischen Confession und Religion und habe ben guten, herzensguten Mann wohl oft bamit gefrantt.

So bin ich zu jenem Freimuthe gelangt, ber bem Literaten wohl anstehen mag, bem Menschen im Berkehr mit Menschen aber nicht immer ziert und zum Bortheile gereicht.

Ich bin schon frühe in ben unverdienten Ruf eines liebenswürdigen Burschen gekommen; selbstverständlich hat

sich von nun an dieser Ruf nicht mehr gesteigert, wodurch meine Concentrirung, Selbstständigkeit und geistige Spannkraft allerdings nur gewonnen hat.

Indes behaupte ich nicht, daß ich an einer einmal gefaßten Ansicht immer unumstößlich festgehalten hätte. Ich dachte vor zehn Jahren in Bielem ganz anders, als vor zwanzig und benke heute anders, als vor einem Decennium. Ich habe mich einer wirklich überzeugenden Macht niemals verschlossen, habe mich im Laufe meiner Jahre, meiner Erschrungen und Studien modificirt und mich im Leben, in der Geschichte und Philosophie so viel umgesehen, daß ich nur von Einem unumstößlich sest überzeugt bin, nämlich von der Fehlbarkeit alles Glaubens und Wissens.

Also verrannen die Studienjahre und ich wußte nicht, was aus mir werden sollte. Im günstigsten Falle konnte mich ein Grazer Kausmann in sein Comptoir nehmen und für diesen Fall kam mir der Gedanke, daß ich ohnehin nicht mehr lange seben werde, wirklich recht bequem.

Auf meinen Landausssügen war mir das Auge aufgegangen für etwas, was ich früher immer gesehen, aber niemals geschaut hatte, für die ländliche Natur und für die Landsleute. Ich hatte allerdings schon als Kind — und zwar ganz unbewußt — ein Auge für die Landschaft. Wenn ich mich an die ersten Wanderungen mit Bater und Mutter zurückerinnere, so weiß ich nicht mehr, weshalb wir die Sänge machten, oder was dabei vorsiel oder gesprochen wurde, aber ich sehe noch den Felsen und den Bach und den Baumschlag und weiß, ob es Morgens war, oder Nachmittags. In dieser Beit nun — gegen Ende der Studien an der Handelssafademie — kam mir Adalbert Stifter zur Hand. Ich nahm

bie Werke dieses Poeten in mein Blut auf und sah die Natur im Stifter'schen Geiste. Es ist mir später schwer geworden, Nachahmung meines Lieblingsdichters zu vermeiden und bürften Spuren davon in den älteren meiner Schriften wohl zu sinden sein.

Den Landleuten gegenüber regte sich nun in mir ein lebhafter Drang, sie zu beobachten und sie wurden ber Gegenstand meiner Dialettgedichte.

Bahlreiche Proben bavon brachte ich meinem Dr. Svoboda. Seine Beurtheilung war nicht ohne Strenge; boch verstand er es, meinen oft herabgedrückten Muth allemal wieder zu wecken, was mir sehr noth that. Er verwies mich auf musterhafte Vorbilder; jedoch solche machten mich stets muthlos, während Leichteres, weniger Gelungenes — wenn es überhaupt in meiner Richtung lag — mich reizte und belebte, Befriedigenderes zu schaffen. Der Einsluß Dr. Svoboda's auf meine geistige Entwickelung ist ein großer, obgleich mir sein hoher ästhetischer Standpunkt lange Zeit unverständlich und kaum zu erreichen schien. Als er mir einst sagte, ich müsse ein in ganz Deutschland gelesener Schriftsteller werden, lachte ich ihm dreist in's Gesicht, aber er lehrte mich die Selbstzucht und die Selbstschäung, den Ehrgeiz — damit hat er Manches erreicht.

Um jene Zeit suchte ich in Graz einen Berleger für ein Bändchen Gedichte in steierischer Mundart. Ich fand einen Einzigen, der sich bereit erklärte, das Büchlein herauszugeben, wenn mir Robert Hamerling dazu ein Vorwort schriebe. Schon einige Monate früher hatte ich die Rühnheit gehabt, mich selbst bei Hamerling vorzustellen. Sein milbes Wesen und das Interesse, das er für mich zeigte, ermuthigten mich, ihm die Gedichte vorzulegen und dafür um ein Vorwort zu

bitten. Und Robert Hamerling hat meinem "Zither und Hackbrett," wie wir das Büchlein nannten, einen Begleitbrief mitgegeben, der mir für's Erste bei dem Berleger, Herrn Josef Pock in Graz, ein ganz anständiges Honorar eintrug. Diesem Borworte ist es zu verdanken, daß die Kritik dem Büchlein ihre Ausmerksamkeit zuwandte, und "Zither und Hackbrett" hatte einen schönen Erfolg.

Robert Hamerling ist mir seit dieser ersten That ein treuer Freund geblieben. Sein schlichtes Wesen, seine gütige bescheidene Art, zu leiten und zu rathen, seine liebreichen Gesinnungen, seine von jeder Ueberschwenglichkeit freie, ich möchte sagen, classisch reine Weltanschauung war für meine Schriften, aber noch mehr für die Ausbildung meiner Denkungsart von wesentlichen Folgen. Dieser stets anregende, schöpferische Geist, dieser beruhigende, versöhnende Charakter, dieses stille, aber entschiedene Hinstreben nach dem Schönen und Guten ist für mich in meinen verschiedenen Lebenslagen von unschätzbarem Werthe gewesen.

Ein freundlicher Zufall wollte es, daß "Zither und Hadbrett" gerade in den Tagen erschien (Juli 1869), als ich nach beendigten Studien die Handelsakademie verließ, um nun — eine Stelle zu suchen. Dr. Svoboda jedoch sagte: "Jetzt suchen Sie keine Stelle, jetzt miethen Sie sich ein lichtes Zimmer und studiren und dichten, auch machen Sie Reisen, schauen die Welt an und schreiben darüber. Sie haben einen glücklichen Styl, werden Ihre Schriften in den Zeitungen abdrucken lassen, dann als Bücher herausgeben. Das Land Steiermark wird Ihnen ein Stipendium verleihen und Sie werden Schriftsteller sein."

So ist es auch geworben. Schon für die nächsten Monate zog ich mich in meine Waldheimat zurud und schrieb

ein neues Werk in steierischer Mundart: "Tannenharz und Fichtennadeln". (Die beiden Dialektwerke sind der ausgeswählten Ausgabe aus verschiedenen Gründen nicht einverleibt worden; doch war es nicht meine Absicht, dieselben zurückzuseten; sie sind bei Lepkam-Josesthal in Graz zu haben.) Diesem folgte bald das beschreibende Werkchen: "Sittenbilder aus dem steierischen Oberlande". Die Winterszeit verlebte ich in Graz, wieder bei meinem alten Finanzrath Frühauf, besuchte Borlesungen an der Universität und tried sleißig Privatstudien. Im Sommer reiste ich. Ich bereiste Steiermark, besondersdas Oberland, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Tirol.

Im Jahre 1870 machte ich eine Reise durch Mähren, Böhmen, Sachsen, Preußen bis auf die Insel Rügen. Ging dann nach Hamburg, zur See nach den Niederlanden und suhr rheinauswärts dis in die Schweiz. Ich hatte vor, die Schweiz genau zu studiren, doch zog es mich mit solcher Macht nach der Steiermark zurück, daß mir der ausbrechende deutschranzbsische Krieg eine willfommene Beranlassung war, den unter meinen Füßen brennend gewordenen Boden eiligst zu verlassen.

Zwei Jahre später bereiste ich Italien. Ich wollte auch nach Sicilien, doch hat mich in Reapel das Heimweh derart übermannt, daß ich umkehrte und bei Tag- und Nachtsahrten den fürzesten Weg nach Hause suche. In den heimatlichen Thälern lag der frostige Herbstnebel, aber ich stieg auf die Berge, in den Sonnenschein hinauf und war glücklich. Die Alpenhöhen waren meine Lust. Ich ging stets allein und diesen Wanderungen verdanke ich hohe Genüsse.

Im Jahre 1870 von meiner Reise burch Deutschland heimgekehrt, fand ich auf meinem Tische eine Aufforderung bes Pester Berlagsbuchhändlers Gustav Heckenast (mit welchem

ich icon früher in Bezug auf feinen Freund Abalbert Stifter in Correspondeng gestanden), für seinen Berlag ein Buch gu ichreiben. Das Buch mar aber ichon fertig und bief: "Geschichten aus Steiermart". Bedenaft ließ es fogleich bruden und ermunterte mich zu neuen literarischen Arbeiten. Gin Sahr später besuchte ich den feingebildeten Beltmann auf seinem Landgut in Maroth. Er ichloß fich freundlich an mich, ich mich innig an ihn, es entwickelte fich zwischen bem vornehmbenkenden Runstmäcen, dem verdienstvollen Begründer der ungarifden Literatur und bem noch etwas unficher tappenben steierischen Boeten ein freundschaftliches Berhältniß, das bis ju Hedenaft's Tobe (1878) mahrte und, nebst vielfachen moralischen Bortheilen für mich, meine materielle Existenz als Schriftsteller begründet hat. Ich ließ bei Bedenaft innerhalb von 8 Jahren nicht weniger als 14 Bande ericeinen. außerbem noch 6 Jahrgange eines Bolkstalenbers: "Das neue Jahr", deffen Blan und Redaction er mir übertragen hatte. Zwei weitere Nahraange bieses Kalenders aab ich später beim Hofbuchhändler Hermann Mang in Wien heraus. Bedenaft mar es auch, ber mir ben Rath Dr. Svoboda's. alle meine Bucher früher in Reitschriften zu veröffentlichen. wiederholte. Mir war das häufige Auftauchen meines gedruckten Namens fast peinlich, aber ba ich fah, bag es auch bei Unberen fo mar, die vielleicht nicht so fehr auf ben Ertrag ber Waare angewiesen sein mochten, beruhigte ich mich und gewöhnte mich baran, wie fich bas nachfichtsvolle Bublicum daran gewöhnt hat.

In jenen Jahren tam mir gar nichts leichter an, als literarisches Schaffen, ja es war mir ein Bedürfniß geworben, Alles, was ich bachte und sühlte, niederzuschreiben. Jedem kleinen Erlebnisse entkeimte ein Gedicht, jeder bedeutendere

Vorfall brängte sich mir zu einer Novelle auf, und ließ mir keine Ruhe, bis die Novelle geschrieben war. Selbst in nächtlichen Träumen webten sich mir Erzählungsstoffe. Es war wohl auch einmal eine Zeit, da ich auf Jagd nach Sebanken für Gedichte, oder Stoffe sür Novelletten ausging; aber das war immer das Unersprießlichste. So auch taugten mir die Stoffe nicht, die ich in Büchern las oder erzählen hörte. Nur unmittelbar Erlebtes, oder was mir plöglich bligartig durch den Kopf ging, das zündete und entwickelte sich.

Baufig ift mir ber Rath ertheilt worden, Bald und Dorf zu verlaffen, meine Stoffe aus der großen Welt zu holen und durch philosophische Studien zu vertiefen. Ich habe bas persucht, habe aus ben Studien icone Bortheile für meine Berfon gezogen, doch in meinen Bauerngeschichten haben sich bie Spuren von Bucherstudien niemals aut ausgenommen. Nur der Beift ber Tolerang und Resignation, den man aus der Geschichte der Menschen und ihrer Philosophie gieht, mag meinen Buchern ju ftatten fommen. Weiteres fand ich nicht anwendbar, ja, es irrte und verwirrte mich und verflachte mich, wo es Andere vertieft. Jedem ift es nicht gegeben. Mir ift es auch nicht gelungen, der sogenannten Welt genug Berftandnig und Geschmad abzugewinnen; Bieles, worin bie "gute Gefellschaft" lebt und webt, tam mir flach, leer. ja geradezu abgeschmadt vor. Und aus den gelehrten Buchern schreckte mich nur allzu oft ber Dunkel und die Menschlosigkeit aurud. Aus der Philosophie der modernen Naturgeschichte, fo anregend diefelbe fonft auch wirfen mag, ift für Boeten nicht viel zu holen, und wo ich mich mit meinen ländlichen Stoffen einmal dem Zeitgeift anbequemen wollte, ba famen jene Producte zu Stande, von benen mein literarisches Gemiffen

behauptet, sie wären besser ungeschrieben geblieben. Andere haben gerade auf diesem Felbe Bedeutendes geleistet, aber ich, bessen Weltanschauung wenigstens in Grundstrichen schon gezogen war, als ich aus meinen bäuerlichen Kreisen trat, vermochte in der tausendstimmigen Claviatur des Weltlebens den rechten Ton nicht mehr zu finden.

Es war mir auf solchen Wegen nicht wohl zu Muthe, ein tiefes Unbefriedigtsein begann ich zu fühlen, auch hier kam etwas wie Heimweh über mich und so habe ich zu mir gesagt: Du kehrst zurück in jene große kleine Welt, aus der so Wenige zu berichten wissen, du erzählst nicht, was du studirt, sondern was du erfahren haft, du erzählst es nicht in ängstlicher Anlehnung an ästhetische Regeln, erzähle es einsach, frei und treu. Und diesen Charakter, meine ich, soll nun die Mehrzahl meiner Schriften tragen. Bei vielen habe ich scheindar meine Person zum Wittelpunkt gemacht, eine Form, von der sich freilich manche Beurtheiler täuschen ließen indem sie vielleicht die starke Selbstgefälligkeit eines Autors betonten, der immer nur von sich selbst zu sprechen liebt.

Ich hatte barauf gebaut, daß die Leser in meinen betreffenden Erzählungen meine Person für den Stab am Weinstock halten würden. Was sich dran und drum rankt, das ist die Sache. Ich erzähle von Menschen, die ich kannte, von Berhältnissen, die zufällig auch die meinen waren, von Ersahrungen, die vor meinen Augen gemacht worden sind und deren Werth an ihnen selbst liegen muß. Meine Person darin läßt sich, wenn man will, in den meisten Fällen durch eine andere ersetzen, man möge sich an ihr eine Type denken. Ich selbst hätte vielleicht eine fremde Figur als Träger hingestellt, wenn ich Rassinement genug besäße, etwas, was ich persönlich ersahren oder was in mir entstanden, einem Andern

anzudichten. Die Unmittelbarkeit und Bahrheit hatte badurch aber nicht gewonnen.

Wer sich nach einer Richtung hin concentrirt, ber wird stets einer gewissen Einseitigkeit in Stoff und Styl versallen und allmählich wird man ihm "Manierirtheit" zum Vorwurse machen. Die Gefahr, manierirt zu werden, ist gerade bei solchen Autoren, die man Originale nennt, vorhanden; ich suchte mich vor ihr zu hüten, indem ich sie mir stets vor Augen hielt. Man nebelt wohl lange zwischen Extremen herum, dis man zur Einsicht kommt, daß das Natürlichste das Beste ist.

Ich bin von der Kritik viel belobt worden. Besondere Anerkennung hat aber meine große Fruchtbarkeit gefunden; wo noch ein Beiteres gethan wurde, da stand von meiner "Ursprünglickeit" und "Balbfrische" zu lesen. Glimpslicher ist wohl kaum Einer weggekommen, als ich, so daß mir nach Heckenast's Tode einer meiner Berleger ganz unwirschschrieb: "Machen Sie doch, daß Sie endlich einmal ein Buch sertig bringen, welches ordentlich verrissen wird, sonst müßte ich für die Zukunft Ihre Manuscripte ablehnen." Und der Mann hat, als das nächste Buch die Recensenten auch wieder "so waldduftig und thaufrisch anmuthete", wirklich abgelehnt.

Allerdings haben confessionelle Fachblätter baran Aergerniß genommen, daß ich in meinen Schriften das allgemein Menschliche und Gute befürwortete, daß ich die Gebote Gottes höher stellte, als die der Kirche, aber sie haben das genommene Aergerniß auch redlich wieder gegeben, und zwar durch die niedrige Art und Weise ihrer Angriffe.

Nach bem Eintritte in die städtischen Kreise, in die Welt, ift eine bemerkenswerthe Wandlung in mir vorgegangen. Ich

war nämlich enttäuscht. Ich hatte bort eine burchschnittlich beffere Art von Menschen zu finden gehofft, als im Bauernthume, ftief aber überall auf bieselben Schmachen, Berfahrenheiten, Armseligkeiten, aber auf viel mehr Dunkel und falichen Schein. Und biefen geschulten und raffinirten Leuten konnte ich die Niedertracht viel weniger verzeihen, als bem Bauer. Es begann in mir eine Art von Migtrauen gegen bie fo laut gepriesene Bilbung und Sochcultur aufzukommen. Ich wendete mich schon barum mit Borliebe den Naturmenschen zu. Selbstverftändlich bin ich ber Robbeit auch im Bauernthume ausgewichen, so gut es anging, und habe an ihm nur bas Menschliche und Seelische in meinen Schriften au fixiren gesucht. Das Elend, dem nicht zu helfen ift, fann faum Gegenstand eines poetischen Wertes fein. Meine Schilberungen und meine Erzählungen aus bem Bolfsleben mogen sich hier und da scheinbar widersprechen: der Grund liegt barin, bag ich als Schilberer meine Stoffe aus ber Regel, als Novellift meine Stoffe aus ben Ausnahmen gezogen habe. Im Ganzen glaube ich die Ausdehnung und Bedeutung meines Gebietes erfaßt zu haben und die enge Beschränfung meines Talentes zu erkennen. Jenen, die mich barum etwa bedauern, sei bemerkt, bag ich mich in biefer Beschränkung niemals beengt, sondern ftets frei, reich und aufrieden gefühlt habe.

Was ich jedoch fortwährend vermißte, das ift die Schulung, der gründliche und sustematische Unterricht in der Jugend. Das läßt sich nicht mehr nachholen. In den Lehrs büchern unbewandert, hat man oft das Einfachste und Nahe-liegendste sür den Augenblick des Bedarfes nicht zur Stelle. Ein Beispiel aus der Grammatik: Ich kann über keine Declination und Conjugation, über keine Wortbezeichnung und über

keinen Sathau wissenschaftlich Rechenschaft geben. Ich habe z. B. das Wort Anekdete wohl schon dreihundertmal geschrieben und weiß es heute noch nicht auf den ersten Moment, ob man Anektode oder Anekdote schreibt. So sehlte mir auch jene gewisse, für schriftstellerische Arbeiten so vortheilhafte Routine, die aus allen Werken und Schriften rasch das Fördernde und Vassenbe herauszusinden und zu verwerthen weiß; das Studium ging, ohne mir seine ursprüngliche Form als Hand, habe zu überlassen, allerdings balb in mein Blut über, so daß Manches, was ich aus mir selbst zu schöpfen glaubte, fremden Ursprunges sein mag, während ich nicht leugnen will, daß Anderes, was ich aus irgend welchen Gründen mit fremdem Siegel versah, aus mir selbst gekommen ist.

In der ersten Zeit meiner schriftstellerischen Thätigkeit hat mich wohl auch die Eitelkeit ein wenig geplagt. Die Recensionen über meine Arbeiten sochten mich nur wenig an. Waren sie schmeichelhaft, so hielt ich's gewissermaßen für selbste verständlich, daß man mit mir Rücksicht habe, daß man mein Wollen anerkenne und ermuntere. Waren die Recensionen absprechend, so konnte es mich auch nicht wundern, daß man meine vielleicht schülerhaften, jedenfalls noch unreisen Productionen bemängelte. Ich hatte über mich keine Meinung und so sehr mich meine Dichtungen während ihres Entstehens begeisterten, so gleichgiltig waren sie mir, nachdem ich sie vom Halse hatte.

Als aber später verschiedenersei Auszeichnungen kamen, Lobpreisungen vom Bublicum, schmeichelhafte Zuschriften und Ehren von bedeutenden Persönlichkeiten, Huldigungen von Corporationen, Gemeinden u. s. w., da drohte mich einmal der Wirbel zu überkommen. Aber nur vorübergehend. Im Hinblick auf die Geschichte wirklich hervorragender Männer, die man nicht gefeiert, sondern gelästert hat, in Anbetracht der verschiedenen

Ursachen, ber Hösslichkeitssitten, des Localpatriotismus oder gar eines versteckten Eigennutzes, wurde mir die Inhaltslosigkeit eines solchen Geseiertwerdens bald klar. Und wenn ich den Tag erlebe, da Jene, die den "steierischen Dichter" einst vergötterten, mich vergessen oder misverstehen werden, so kann mich das nicht mehr treffen. Liegt in meinen Schriften Werth, so kann er durch derlei Dinge weder bestimmt, noch verändert werden; liegt keiner drin, so ist das rasche Vergessenwerden der natürlichste und beste Verlauf.

Selbstverständlich freue ich mich offenmuthiger Bezeugungen von Wohlwollen und Ehren, solche sind mir stets eine liebe Bestätigung des wohlthuenden Eindruckes den ich durch meine Schriften auf die Mitmenschen gemacht. Ich gestehe allerdings, daß meine schriftstellerische Thätigkeit längst nicht mehr ohne Absicht ist; ich will mitarbeiten an der sittlichen Klärung unserer Zeit. Habe ich Beifall, so wird er mich der Sache wegen freuen, wird mich der Freunde und Stütze berechtigen, deren ich bedarf.

Im Januar 1872 starb meine Mutter. Sie hatte noch Freude gehabt an meiner neuen Lebensbahn, die sie aber nicht begriff. Das Heimatshaus war den Gläubigern verfallen; sie starb nach jahrelangem Siechthum in einem Ausgedingshäuschen, das einsam zwischen Wäldern stand. Mein Vater zog später in's Mürzthal, wo ihm nach mancherlei neuerlichen Mühsalen ein freundlicheres Daheim gegeben wurde.

Einige Zeit nach bem Tobe ber Mutter hatte es ben Unschein, als wenn ich bas Siechthum von ihr geerbt hätte. Ich frankelte, konnte auf keine hohen Berge steigen und war schwerfällig in meinen Studien und Arbeiten. Heckenast lub mich auf sein schönes Landgut zur Erholung. Aber dort wurde mir trotz der all erbesten Pflege und liebevollsten Behandlung noch übler und schon nach wenigen Tagen mußte ich meinem Freunde gestehen, daß ich Tag und Nacht keinen Frieden hätte, daß ich heim müsse in's Waldhaus. Da suhr Hedenast selbst mit mir in die Steiermark herein und reiste, um mich zu zerstreuen, mit mir in Kreuz und Quer durch das schöne Land.

In bemselben Sommer war es, als mir auf bem Waldwege nach meiner Heimat Alpel etwas Außerordentliches begegnete. Nämlich ein zwanzigjähriges Mädchen aus Graz,
das mit ihrer Freundin eine Bergpartie nach Alpel machte,
um das Geburtshaus des Lieblingspoeten zu sehen. Sie
glaubte mich auf einer Reise in weiten Landen und hatte
mich vorher auch nicht persönlich gekannt. Die Folge dieser
Begegnung war, daß ein Jahr später (1873) im Waldkirchlein Mariagrün bei Graz Anna Pichler und ich uns für's
Leben die Hände reichten.

Nun kam für mich eine schöne, glückliche Zeit. Ich war wieder ganz gesund. Wir führten ein ideales häusliches Leben. Anna war die echte Weiblichkeit und Sanftmuth und ihre reiche, heitere Seele regte mich zu den besten poetischen Schöpfungen an, deren mein begrenztes Talent überhaupt fähig war. Die Ettern meiner Gattin — geachtete Grazer Bürgersleute — hüteten unser sorgloses Leben mit rührender Liebe. Nach einem Jahre wurde uns ein Söhnchen geboren, in welchem sich unser Glück zur denkbarsten Vollsommenheit steigerte. Im zweiten Jahre kam ein Töchterlein, und zwölf Tage später ist mir mein Weib gestorben.

Es ift wohl am besten, hier meine Uebersicht zu schließen. Denn das Weitere liegt mir noch ju nahe, um darüber die nöthige Unbefangenheit zu haben. Ich begann wieder zu reifen, aber allemal icon nach furger Beit jog's mich zu ben Rinbern aurud. Ich begann wieder zu frankeln; zu größeren Arbeiten fehlte mir die Stimmung, und doch mußte ich nach einer ftrengeren, zerstreuenden Thätigkeit suchen. Run fiel mir damals ein alter Lieblingsplan ein, eine Monatsichrift für bas große Bublicum herauszugeben, mit der Tendenz, den Sinn für Bauslichkeit, bie Liebe gur Ratur, bas Intereffe an bem Urfprünglichen und Bolfsthumlichen wieder zu weden. Ich begrundete 1876 die Monatsschrift "Beimgarten" und fand an ber altrenommirten Firma Lenkam-Sofefethal in Grag einen tüchtigen Berleger. Mir gelang es, die meiften meiner literarischen Befannten und Freunde, als Robert Samerling, Ludwig Anzengruber, Eduard Bauernfeld, Alfred Meigner, Rudolf Baumbach. August Silberstein, Friedrich Schlögl, Frang Rrones u. f. w. zu Mitarbeitern bes neuen Blattes zu gewinnen.

Bu einer weiteren Thätigkeit veranlaßten mich verfchiedene Körperschaften des In- und Auslandes, die mich
einluden, in ihren Kreisen Borlesungen aus meinen Werken
in steierischer Mundart zu halten, womit ich schmeichelhaste Erfolge erzielte. Das wirkte ermunternd auf meinen Gemüthszustand, doch strengte es mich körperlich derart an, daß ich
meine Reisen als Borleser bald wieder aufgeben mußte.

Trot bieser Obliegenheiten und anderen Aufgaben war ich recht unstet und haltlos. Die Freude an meinen wohlgearteten, gebeihenden Kindern hatte so viel Schmerz in sich. Den kleinen Haushalt führte mir eine meiner Schwestern. Vielen Dank schulbe ich den Eltern meiner verstorbenen

Gattin, welche mir in dieser harten Zeit liebevoll beigestanden haben. Auf thatkräftiges Anrathen Heckenast's entschloß ich mich 1877, unweit von dem mehr und mehr in Wald versinkenden Alpel mir und den Kindern ein neues Heim zu schaffen. Ich baute in Krieglach ein kleines Wohnhaus, wo ich seither die Sommermonate zuzubringen pflege, während ich den Winter in Graz verlebe.

Die Sorgen und bas Bergnugen, sowie die kleinen förverlichen Arbeiten, welche mir das neue Sauschen verurfachte, thaten mir wohl. Im Jahre 1878 erfolgte ber Tob meines Freundes Guftav Bedenaft, nach welchem ich meine Bereinsamung neuerdings bitter empfand. Ich hatte ihn jahrlich mehrmals in Bregburg besucht, wohin er übersiedelt mar; er tam zu mir nach Steiermart, ober wir gaben uns in Wien ein Stellbichein. Auch ftanden wir in lebhaftem Briefwechsel, und seine Briefe enthalten mahre Schätze von Berglichkeit und Beisheit. In meiner Betrübnig über ben neuen Berluft mied ich die Menschen und strebte am liebsten den finfteren Balbern zu und schaute andererseits boch wieder nach Genoffen und Freunden aus. In der Haltlofigfeit eines unsteten Gemüthes war mein Thun und Lassen nicht immer zielbewußt, woraus mir manches Leid entstand - mir und Anderen. - Da nahm es eine neue Wendung.

In Arieglach lebte den Sommer über die Familie des Bauunternehmers Herrn Knaur aus Wien, die mir mit Herzlichkeit entgegenkam und der ich gern nahte. Die Ansmuth, sowie die Vorzüge des Geistes und des Herzens der Tochter Anna veranlaßten in mir neuerdings die Sehnsucht nach einem verlorenen Glücke. Anna wurde (1879) mein Weib, und so hat sich der Kreis der Familie wieder geschlossen, dessen Wärme und Frieden für meine

Existenz, sowie für meine geistige Thatigfeit bas erste Be-

Das Bilb eines neuen, freundlichen Lebens breitete sich vor meinen Augen auß; ein zweites Söhnlein kam und erstüllte mich mit neuen Zukunftsträumen. Allein ein sachte sich einstellendes Brustleiden warnte mich vor allzugroßer Zuversicht. Ich hätte als Mensch noch Manches zu thun, als Schriftsteller noch Manches zu sagen. Ob mir dazu Kraft und Zeit bleibt, oder nicht, jedenfalls glaube ich mit der Beranstaltung einer außgewählten Ausgabe meiner Schriften nicht ganz unklug gehandelt zu haben. Schon deshalb nicht, weil mir sehr daran lag, das Unbedeutenbste auszusondern, eingesehene Irrthümlichkeiten zu berichtigen, jugendliche Unreisheiten zu streichen und zu verbessern, wo der Autor selbst verbessern kann. Sollte in Bezug auf das eher zu wenig, als zu viel geschehen sein, so möge man es nicht der Eitelkeit des Autors, sondern äußeren Berhältnissen zuschreiben.

Ich gehe als Schriftsteller einen Weg, der, wie sich's zeigt, nicht viel betreten ist; ich fühle mich auf demselben oft vereinsamt, aber ich kehre nicht um. Ich weiß nichts Bessers zu thun, als mir treu zu bleiben.

Mir scheint nicht Alles, was wahr ist, werth, vom Poeten aufgeschrieben zu werden; aber Alles, was er aufschreibt, soll wahr und wahrhaftig sein. Und dann soll er noch etwas dazugeben, was versöhnt und erhebt; denn wenn die Kunst nicht schöner ist, als das Leben, so hat sie keinen Zweck. Furchen ziehen durch die Aecker der Herzen, daß Erdgeruch ausstellt, dann aber Samen hineinlegen, daß es wieder grüne und fruchtbar werde — so wollte ich's halten.

Ich hatte in meinem Berufe gern Gutes gewirkt, benn bie Menschen sind bes Guten bedürftig und werth. Aller-

bings, fie haben mich oft verdroffen. Obgleich ich bas Glud hatte, zumeist mit vortrefflichen Charafteren umzugehen, fo habe ich boch auch die Riederträchtigkeit kennen gelernt und gesehen, mit welcher Wolluft die Menschen im Stande find, sich gegenseitig zu peinigen - die grauenhaften Schändlichfeiten und Uebelthaten ftets allemal unter einem ichonen. wenn nicht gar geheiligten Deckmantel verhüllend. Ich habe Beiten burchlebt, ba ich es für bie größte Narrheit hielt, ben Leuten Gutes thun zu wollen. Aber, wenn ich ihr unendliches Elend fah und bas Uebermaß ihrer Leiden, ba bauerten fie mich. Ich bin ja einer von ihnen. Ich fehe den unermeglichen Nammer einer jahrtausendelangen Geschichte, die fie fich felbit im blinden Ringen nach gludlicheren Reiten gemacht haben. Aber ich febe auch, dag wir beute lange nicht auf dem rechten Fleck stehen. Lieber nach vorwärts und in's Ungewisse hineinfturmen, als hier ftehen bleiben! Aber wenn ich febe; wie im rasenden Flug, oder sagen wir, in der rasenden Flucht nach "vorwarts" bas Bemuth ju Schaben fommt, biefes unfer größtes But, und ich feinen Erfat bafür zu ahnen vermag, so blase ich zur Rückehr in die Wildniffe ber Natur zu jenen fleinen, patriarchalischen Berhältniffen, in welchen die Menfchheit ihre Rugendidulle verlebt hat. Und wenn das auch nicht geht, weil's nicht gehen fann, bann am liebften - fterben.

Nein boch, ich vertraue der Zukunft. Es werden Stürme kommen, wie sie die Welt noch nicht gesehen; aber wenn wir die großen Ideale und Tugenden der Besten unserer Borsahren und der Wenigen von heute, die Schlichtheit, die Opserwilligkeit, die Häuslichkeit, den Familiensinn, den Frohsinn, die Liebe, die Treue, die Zuversicht in die Zukunft hinüberzutragen vermögen, um sie neu zu beleben und zu verbreiten, dann wird es gut werden.

Ich habe mein schwaches Talent nicht vergraben. Ich habe mich nicht bethören lassen von jener Lehre, daß der Poet neben dem Schönheitsprincipe keine Absicht haben solle, und auch nicht von jener, die im Dichterwerke nur Tendenz will, sei es nach dem Idealen oder Materiellen hin. Ich habe die Gestalt genommen, wie sie das Leben gab, aber sie nach eigenem Ermessen beleuchtet. Ich habe die hellsten Lichtpunkte dorthin fallen lassen, wo ich glaubte, daß das Schöne und Gute steht, damit entschwindende Güter wieder in's Auge und Herz der Menschen bringen möchten. Des Gemeinen habe ich gespottet, das Berderbliche bekämpft, das Bornehme gechrt, das Heitere geliebt und das Versöhnende gesucht. Mehr kann ich nicht thun.

Soll es nun heute sein, oder in späteren Tagen: Willig mag ich meinen morschen Wanderstab zur Erde legen, willig meinen Namen verhallen lassen, wie des heimkehrenden Aelplers Juchschrei verhallt im Herbstwind. Aber ich — ich selbst möchte mich an dich, du liebe, arme, unsterbliche Menscheit klammern und mit dir sein, durch der Jahrhunderte Dämmerungen hin — und Weg suchen helsen — den Weg zu jener Glückseitz, die das menschliche Gemüth zu allen Zeiten geahnt und gehofft hat.

## Inhalt.

|     |                         |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | Seite |
|-----|-------------------------|-----|----|-------|----|-----|---|--|---|---|---|---|---|-------|
| Ein | e Wanberung burch       | ල   | te | i e r | m  | ırf |   |  |   |   |   |   |   | 3     |
|     | Eingang                 |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 5     |
|     | Bom Semmering bis       | zur | ©  | al    | ga |     |   |  |   |   |   |   |   | 13    |
|     | Das heilige Mariazell   | ٠.  |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 32    |
|     | Der hohe Schwab .       |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 37    |
|     | Die Ennsthaler Alpen    |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 51    |
|     | Das herrliche Auffee    |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 66    |
|     | Soch vom Dachstein!     |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 76    |
|     | Die Sölfer und die D    |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 86    |
|     | Das fteierifche Parabie |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 100   |
|     | Die unterfteierische Sc |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 116   |
|     | Wanderungen im Cant     |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 127   |
|     | Das liebliche Gleichen  |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 145   |
|     | Ein Flug über bas öf    |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 154   |
|     | Graz                    |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 161   |
|     | Bon Graz bis Brud       |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 184   |
|     | 3m Bergen bes oberen    |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 199   |
|     | Im Thale ber Mürz       |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 210   |
| n R | ber weiten Belt .       |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 225   |
|     | ngang                   |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 227   |
|     | ie sachfische Schweiz . |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 229   |
|     | 18 der heiligen Stadt   |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   |   | 234   |
|     | Berlin                  |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   | • | 239   |
| _   | ne nächtliche Fahrt au  |     |    |       |    | -   | - |  |   |   |   |   | • | 244   |
|     | if dem Thurme ber D     |     |    |       |    |     |   |  |   |   |   |   | • | 251   |
|     | n Lande ber Hünen .     |     |    |       |    | ,   |   |  |   |   |   | Ţ | • | 257   |
|     | ner, der nach Amerita   |     |    |       |    |     |   |  | - | - | - |   |   | 263   |

## Inhalt.

| •                                    |            |      |      |       |  | Geite |
|--------------------------------------|------------|------|------|-------|--|-------|
| Ein Spaziergang in Hamburg .         |            |      |      |       |  | 271   |
| Auf bem Meere                        |            |      |      |       |  | 276   |
| In Holland                           |            |      |      |       |  | 283   |
| Auf dem Rheine                       |            |      |      |       |  | 289   |
| 3m Schwabenlande und gu Strafbur     | g.         |      |      |       |  | 296   |
| Gine Banberung in ber Schweig .      |            |      |      |       |  | 301   |
| In der Abelsberger Grotte            |            |      |      |       |  | 312   |
| Benedig in "Taufend und Gine Racht   | <b>"</b> . |      |      |       |  | 320   |
| Bu Mailand auf bem Dome              |            |      |      |       |  | 328   |
| Aus ben lepontifchen Alpen           |            |      |      |       |  | 334   |
| Bon Piemont nach Savoyen             |            |      |      |       |  | 339   |
| Bon ber Rirche bes heiligen Betrus . |            |      |      |       |  | 346   |
| Berführt zu Rom                      |            |      | -    |       |  | 354   |
| Reapel auf ber Strafe                |            |      |      |       |  | 359   |
| In den Ruinen von Pompeji            |            |      |      |       |  | 368   |
| Gloffen über Italien                 |            |      |      |       |  | 376   |
| m Wanderstabe meines Lebens (        | Selbs      | dbio | grap | (jie) |  | 383   |
|                                      |            |      |      |       |  |       |

SPL-

.

.

:

.

.

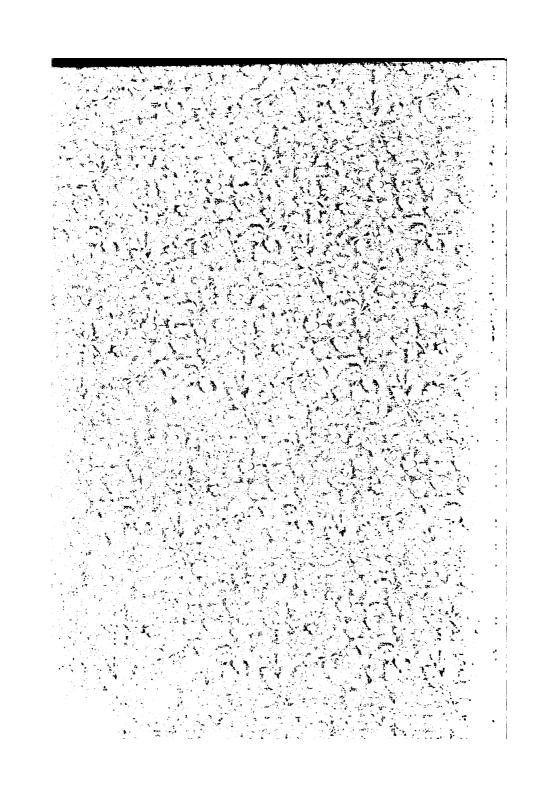

## FEB 1 0 1911 JAN 2 0 1913 FEB 3 113

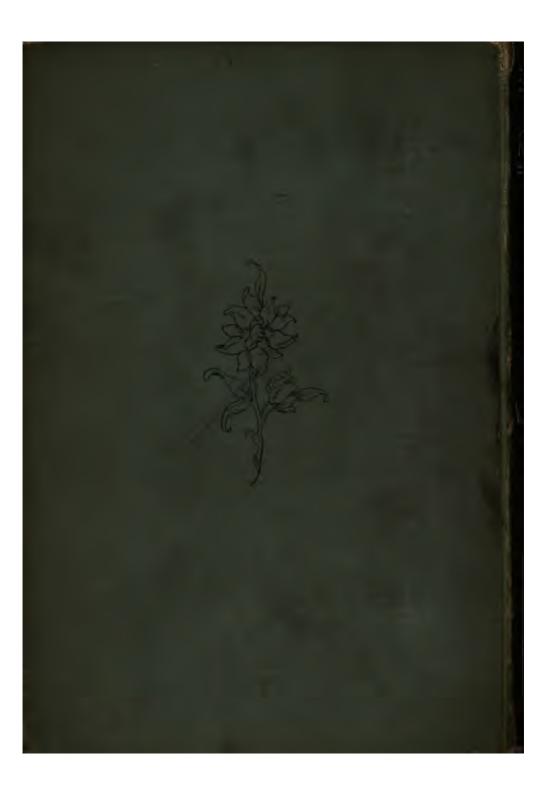